# DEUTUS

Kritische Wochenschrift für Volkswirtschaft u. Finanzwesen

\_\_\_\_ Nachdruck verboten =

Man abonniert beim Buchandel, bei der Boft und Berlin, den 7. März 1914.

direft beim Berlage für 4,50 MR, vierteljährlich.

## Fideikommisse.

Bon Dr. N. Frauenthal=Berlin.

Bibliothek

Köniasberger Handelshochschulkur

T

Es liegt mir fehr fern, pringipiell bie grage hier theoretisch zu erörtern, ob überhaupt eine sich in der Sauptfache auf Besit an Grund und Boden ftügende ausgebreitete fideifommiffarifche Bindung bon Bermögen fogial, moralijd, und wirtichaftlich wünschenswert ober nicht für einen Staat, fpeziell für einen modernen Staat, ift, noch bagu für einen Staat, in beffen Begirt die Industrie bem Alderban überlegen ift. Diese Frage theoretisch zu erörtern hat keinen Wert; fast so lange als wir die Geschichte ber Menschheit fennen, fennen wir ben Streit um die Stabilität des Grundbefitzes. Er ift in allen Bonen und in allen Formen ausgefochten worden. Das judifche Jobeljahr, bas bem Pringip ager clamat dominum deutlich hulbigt, ift nichts anderes als ein reines Ugrargeset zur Wahrung der Stabilitat des Befites. Die gewaltigen und so blutigen Rampfe, die durch den Latifundienbesit; ber optimatischen Familien bes alten Roms hervorgerufen wurben, die Aufteilunggesetze ber Gracchen und anderer romt= icher Demofraten haben bis zur großen frangoji= ichen Revolution hinunter Analogien in ber Geichichte gefunden, benn auch die Bewegung, die im Sahre 1789 fo mächtig fich dokumentierte, war nicht jum mindeften eine wirtschaftliche, die fich gegen die Gebundenheit des Landbefitges, ber verhalfnismäßig in wenigen ganben ruhte, richtete. 3m Mittelalter hat der gewaltigste Denker und National= öfonom, den die fatholische Rirche hervorgebracht hat, fid, fur die Stabilität von Grundbefits eins gesetzt, den er in erster Linie als berechtigtes Bribat= eigentum anerkannte. Thomas von Uquino hielt, fur feine Zeit burchaus richtig, ben ftabilen Grundbeits, für eine unerläftliche Borbedingung eines geordneten Ständemefens, nach ihm ftartt er die Gelbftanbigfeit bes Individuums und verhindert, daß der Grund= befiter zum Lohnftlaven bes Rapitals herabfinkt. Aber es ift zu bedenken und wohl zu beachten,

daß diefer mahrhaft große Mann, wie ichon vor

ihm die Versasser des jüdischen Jobeljahrgesetzes, eine solche privilegierte Stellung dem Grundbesitzer nur einräumte, unter der Bedingung, daß er sie nicht etwa zu seinem Auten, sondern zu dem der Gesamtheit gebrauche. Thomas sagt außedrücklich: aliud vero, quod competit homini circa res exteriores, est usus ipsatum; et quantum ad hoc, non debet homo habere res exteriores et proprias, sed ut communes.

Ware diefer ichone, den gebundenen Grundbefit allein rechtfertigende Grundfatt ftets befolgt worden, das Unffürmen gegen ben feftgelegten Grundbefits, nicht etwa allein seitens bes reinen Rapitalismus, sonder t ber Demofratie überhaupt, ware weit weniger heftig gewesen, ebenso wie die Berteidigung nicht ausichlieflich von konfervativer Seite geführt worben ware. Die Geschichte aller Revolutionen lehrt es: ber erfte Bieb gilt ftets dem gebundenen Grund= besit. Die Geschichte aller reaktionaren Bewegungen zeigt es, bie erfte Magreglung gur neuen Sicherung bes Staates ift gunachft immer eine gur Sicherung eines Standes, nämlich bes Grofgrundbesites. Denn das Charafteriftifche aller Gibeifommiggefetgebungen ift es, daß sie nicht den Schutz des Bodenbebauers im allgemeinen, fondern nur ben bes Groggrundbefitzers, jum Schaden oft der andern Landwirte, bezwecken. Man braucht nicht an ben Schut ber englischen Latifundien, den fie durch Jahrhunderte in Friand auf Roften ber irifchen Landbevolkerung genoffen, zu benten, man fann, um bieg gu fon= statieren, in Deutschland bleiben. Und gerade dies Pringip ift ce, bas auch ben, ber vielleicht einer beschränkten Stabilität des Landbesitzes, speziell des banerlichen Landbesites sonft das Wort reden wurde, tief verstimmen muß.

Bei jedem neuen Gesetzentwurf, der vom Res gierungstisch an die Parlamente gelangt, muß man heute prüfen, ob sein Gesetwerden sich nicht nur

wirtschaftlich, sondern auch moralisch = sozial rechtfertigen läßt. Gang besonders muß man biefes Rriterium anwenden, bei einem Entwurf eines Ge= jeges, bas als ein Ungnahme= und Begünfti= gunggefet jum Borteil eines einzigen Standes gedacht ift, eines Gesetzes, das eventuell weit über 10 % ber land = und forstwirtschaftlich genutten Fläche des gefamten Staates bem freien Berkehr entzieht, bas für die Bewirtschaftung, Belaftung, Berwaltung und die Erbfolge an biefem so gebundenen Besit andere Regeln wie die sonst üblichen statuiert, ja teilweise die einzelnen Borausbedingungen ber Bindung den Stiftern ber Fibei= kommisse selbst überläßt, daher auch tief in das Privatrecht eingreift. Wenn diefes Gefet irgend= wie den Charafter eines bewußten Rlaffen= gesetzes trägt, wenn es nicht bas Interesse der Allgemeinheit über die des Ein= zelstandes stellt, so ist es als höchst reak= tionar gurudguweisen, wenigstens vor bem Scher= bengericht der Deffentlichkeit, denn im preußischen Berrenhaus und im preußischen Abgeordnetenhaus wird es trogdem, oder gerade beswegen burchgeben. Denn beide Baufer stehen unter der fehr begreiflichen Suggestion, Die ihre Mehrheit beherrscht, fie nütten der Allgemeinheit, wenn fie einem ohnedies icon in Preugen sehr privilegiertem Stand, dem Groggrundbefig, nugten.

Leider muß man, auch wenn man durchaus kein Antiagrarier ist, dem neuen Gesetzentwurf über Familienfideikommisse eine wirtschaftliche Berechtigung für die Allgemeinheit und eine moralisch=soziale Berechtigung absprechen. Eine Agrargesetzgebung in unseren Sagen müßte vor allen Dingen auf die Ershaltung und Kräftigung des mittleren und kleineren Bauern ausgehen; auch vom konservativen Parteistandpunkt aus wäre allein eine Agrargesetzgebung in diesem Sinne zu befürworten.

Mun ist es gar nicht zu verkennen, daß in ber allgemeinen Begründung, die dem Gesetzentwurf gegeben wird, ber Berfasser biesen Mangel erkannt hat, und sich Mühe gibt, Gründe moralischer und sozialer Natur in Gulle und Fulle anguführen, die die legislatorische Arbeit der Regierung aus höheren Gesichtspunkten rechtfertigen sollen; doch das war ein vergebliches Bemühen, meines Erachtens. Argumente in ber allgemeinen Begründung find nicht stichhaltig, und die speziellen Ausführungen zerstören die letten Hoffnungen, daß wir es mit einem in fich begründeten, b. h. notwendigen Gefetyentwurf zu tun haben. Ich werde gunächst auf die allgemeinen und später auf die speziellen Motive eingehen. Wenn ich dabei ben Rahmen eines Artifels überschreiten muß, so erscheint mir gerade für ein finanzwissenschaftliches Blatt bei der eminenten Wichtigkeit der Materie, bei einem Gesetz= entwurf, ber vom finangtednischen und national= ökonomischen Standpuntte aus von der höchsten Bebeutung ift, diese Ausführlichkeit durchaus gerecht= fertigt zu fein und teiner Entschuldigung gu bedürfen.

Bekanntlich sieht ber Entwurf vor, daß in Zukunft eine pringipielle Minimalgrenze für zu

gründende Fideikommisse von 300 Bettar land= und forstwirtschaftlichem Grundbesitz mit einem Minimal= reineinkommen von mindestens 10 000 1/1. festgelegt wird. Dieses Mindesteinkommen barf mit Beitragen zur Berbefferungmaffe (bem Ameliorationsfonds) und ber Berforgungmaffe (für die anderen Familien= mitglieder) nicht beschwert sein, auch mit keiner anderen regelmäßigen Leiftung, die etwa die Stif= tungurfunde beftimmt. Ebenfowenig find ihm gu= zuweisen Ginkunfte, die aus Rapitalien bes Fibeikommisses oder aus auf dem Fideikommiß betriebenen anderen als land= und forstwirtschaftlichen Boden= betrieben (Stein=, Ralt-, Breibe-, Schieferbrude, Lehm, Sanda. Riegs, Tongruben, Torfftiche) stammen; ebenfalls nicht anzurechnen sind Gin= fünfte aus jum Fideitommiß gehörigen Bergwerken ober städtischen Grundstücken; doch darf die Gefamtbeit biefer Nebenbetrage nur hochstens das Bierfache aus dem Reineinkommen des land= und forstwirt= schaftlichen Betriebs erreichen (also bei 10 000 M 40 000 M.), der Betrieb foll eine wirtschaftliche Ein = heit womöglich darstellen. Die Höchstgrenze ist 2500 hettar rein landwirtschaftlichen Be= triebs, aber nicht Forstfläche, diese fann unbeich rankt hingukommen, benn auch bei ber Magi= malgrenze von 10 % der Rreisfläche für Fidei= fommisse ist ausbrücklich betont, daß diese erhöht werben fann, wenn die Erhöhung im Affent= lichen Interesse liegt. 2118 öffentliches Interesse wird aber in den Ausführungbestimmungen felbst Erhaltung ausgedehnter Forsten angeführt. Die Bestätigung ber Fibeitommiffe geschieht nicht, wie etwa in Desterreich, burch ein be= sonderes Gesetz, sondern durch den Rönig, liegt also im Belieben ber Prone!

Bier will ich gunächst einmal auführen, wie nun bie allgemeine Begründung versucht, biejes Gesetz als ein eminent soziales hinzustellen. Ich will nur noch vorausschicken, daß der Gesetzeutwurf gum mindesten eine mehr als Verdopplung des bisher gebundenen Grundbefiges in Breugen für guläffig erachtet (heute sind 4,9 % der landwirtschaftlich bebauten Fläche Fibeikommiffe). Daß bas Gefetz aus= schließlich natürlich dem altangesessenen Großgrund= besitz dienen soll, daß es ihn den wirtschaftlichen Rämpfen und Krisen des Tages möglichst entrücken, ihn möglichit sichern will, ist ja klar. Daß bieses Gesetz vornehmlich dem begüterten oftelbischen Abel zugute kommen muß, werben wir später noch er= fennen. Nun hören wir die sittliche Rechtfertigung, die die Regierung zugunften dieses Ausnahmerechts für den Großgrundbesit, anführt: S. 8 und 9 der allgemeinen Begründung beißt es:

"Gerade in der Gegenwart, wo so viele Berhältnisse auf die Lockerung und Auflösung der weiteren Familiengemeinschaft hinwirken, muß dem Staat daran gelegen sein, Einrichtungen zu fördern, die auf eine Festigung dieser Gemeinschaft abzielen. Schon dieses sittlich=politische Interesse des Staates würde die Beibehaltung eines Rechtsgebildes rechtsertigen, das bei zweckentsprechender Ausgestaltung besonders geeignet erscheint, den Familien auf der Grundlage eines beständi= gen Familienvermögens ein feste= res Gefüge gu geben. Biergu tritt aber noch ein wichtiger wirtschaftpolitischer Grund. Sofern bei den Familienfideitommiffen nach der geschichtlichen Entwicklung dieses Rechtegebildes als wirtschaftliche Grundlage ber Jamilienvers bande vorzugsweise die altererbten Familiengüter in Betracht tommen, trifft Das private Intereeffe ber Familien an ber Er= haltung biefer Guter gusammen mit einer itaatlichen Aufgabe, deren oolfswirtschaftliche und fozialpolitische Bedeutung für die Gegenwart mehr und mehr anerfannt wird, der Aufgabe nämlich, der Gefahr entgegengutreten, daß ber land= und forstwirtschaftliche Grundbefitz unter dem Vordringen der fapitalistischen Wirtschaftordnung ju einem blogen "Spekulations: und Sandels obeitt" wird. Wenn auch derzeit die Befestigung des mittleren und fleinen Grundbesithes im Vordergrund fteht, fo hat ber Staat boch auch ein wesentliches Interesse baran, ein Rechtegebilde gu erhalten und ausgubauen, bas bie gleiche Aufgabe für den Grongrundbefik erfüllt."

Es wird bier gunächft ex cathedra fonftatiert, der Staat hat ein Intereffe daran, beständige Familie= vermögen zu erhalten. Gut, man fann bies, je nach der nationalökonomischen Grundauschauung, lengnen ober zugeben, aber schwerlich läßt es sich recht= fertigen, dag der Staat die gewaltigften Schuts= bamme aufrichtet, um nur eine Spezies von großen Vermögen zu ichniten. Es find "vorzugeweise" die altererbten Jamiliengüter an Grund Boden, denen der Staat seine liebevollste Gorgfalt widmet. Ob der andere Groggrundbefit von dem Vordringen ber "tapitaliftischen Wirtschaftordnung" Bertrümmert wird, ob der tatfraftige Landwirt, der fein altererbtes Familiengut besitht, sondern fich in ichwerem, wirtschaftlichem Nampf emporgerungen hat, den Strom bei ungunftiger Ronjunktur hinuntergleitet, fommt lange nicht fo in Betracht, wie dag die altererbten (d. h. zu 9500 von 10000 im adligen Besitz befindlichen) Guter nicht den Besitzer wechseln, daß die Stabilität und der Wohlstand einzelnet Familien in noch größerem Umfang als bisher gehout wird. Das ist die Marime nicht einer alls gemein fogialen Politit, fondern einer gugunften einer Partei geformten Politit. Dann heißt es weiter:

"Der Großgrundbesiter ist in der Lage, seine Liegenschaften, wenn auch nicht immer in vollent Umsang, so doch wenigstens teilweise im Großbetried zu bewirtschaften. Dabei ist im Sinne des Entwurfs davon auszugehen, daß die einzbeitliche Bewirtschaftung eines Gutes von mindestens 300 Hetar sich regelmäßig als Großbetried darstellt. Die vollswirtschaftliche Bedeutung der Großbetriede liegt nun zunächst darin, daß der wohlhabende und gebildete Großlandwirt, da es ihm seine Wittel ermöglichen, den Fortschritten auf wirtschaftlichem Gebiete dauernd zu folgen und dadurch eine besondere Ersahrung und Einssicht zu erwerben und zu betätigen, berusen er scheint, dem kleineren Besitzer mit

jeiner Wirtichaftführung ein werts volles Vorbild zu geben und das burch zur Förderung des Wohlstandes des einzelnen wie der Gesamtheit beizutragen.

Diese Vedeutung des Großgrundbesities teilen die ihm angehörenden Familiensideitomutise in vollem Umfang. Insolge der grundsählichen Un eteilbarkeit und Unverschuld barkeit des sideikommissarichen Grundbesities bilden sie zudem einen wertvollen Schutz gegen die sortsichreitende Ueberschuldung des ländlichen Grundbesites sowie gegen eine der Notlage des Besitiers entspringende unwirtschaftliche Zerstückelung des Grund und Bodens. Bor allem aber wird durch die sideikommissarische Vindung der Großgüter eine planmäßige Forstwirtschaft begünstigt. Der Forstbetrieb ersordert ausgedehnte Flächen, weil eine geregelte Schlagwirtschaft nur auf solchen möglich ist."

Wir werden bald ersehen, daß die allgemeine Begrundung den feghaften Fideifommigbefiger als einen Mann feiert, ber in gemeinnütiger Zätigteit im Dienft bes Baterlandes fteht (E. 15); hier begegnen wir ichon dem Praludium zu fold begeistertem hymnus. Nun über= fieht ber Barfenichläger am Regierungtijd gang, bag es an und für sich ichon fehr bestritten ift, ob die Form der Wirtschaftführung des landwir ita tlichen Großbetriebes infolge ihrer gang anderen Grundbedin= gungen als vorbildlich für ben Kleinbetrieb angujeben ift. Dag aber ber Fibeitommigbefitger, ber gegen alle wirtschaftlichen Ralamitaten stiftunggemäß ficher= gestellt ift und in weit boberem Mage fogar ficher= gestellt sein muß, als ber freie Grofgrundbefiger, bem fleinen Besitzer als Borbild bienen foll und gur Förderung des Wohlstandes beiträgt, dafür fehlt mir das Verftandnis. Gerade die Unteilbarkeit und Unverschuldbarteit des fibeitommiffarifchen Befites, fein extra commercium fein, ichliegen eine folde Borbilds schaft a limine aus!

Ferner Scheint mit der Gesetzgeber oon der Fiftion auszugeben, das fait alle Fideitommigbeither auf ihrer beimatlichen Scholle figen und als Mufter= landwirte in ihrem Rreise wirten. Diese Fiftion entbehrt aber ber notwendigen statistischen Unterlagen. Ein Teil ber Fibeitommigbefiger fitt nicht auf der Sholle, fondern verzehrt feine Renten aus dem Fideifommip irgendwo in ber Welt, genau jo, wie ein Teil ber ichnöden Rapitalbesiger, über die die allgemeine Begründung fehr hoheitvoll generaliter ab= urteilt (obwohl sie für Vater Fiskus sehr will= fommene Bewohner bes Staates find); ein anderer Teil dient als Beamter. Und dann endlich eine Frage: um ein vorbildlicher Landwirt zu fein, ein Mann, der mehr noch, nach ber Begründung, als jeder andere dem Baterland zu bienen icheint, muß man boch wohl eine überaus forgfältige Borbilbung geniegen? Ein fehr großer Teil gerade unferer gibei fonimigbesiter, - die verschiedenen gothaischen generalogifden Ralender geben darüber erwünschte Ilusfunft, - fteht aber, bis er das Fideitommig übernimmt ober bod gum minbeften während ber Sahre, in denen er am besten praktisch und theoretisch lernen kann, als Offizier im Heer. So ehrenvoll und so nühlich dieser Veruf auch ist, so hat er doch mit der Ausbildung zum praktischen Landwirt sehr wenig zu tun!

Um aber zu zeigen, wie deutlich der Entwurfsich nur als eine Urt Klassengesch auffassen läßt, mag die prachtvolle Tirade, die ich schon erwähnte, die sich gegen den Kapitalisten richtet, zum Schluß dieses Urtifels stehen. Es sei dabei ausdrücklich bemerkt, daß ich durchaus nicht für den reinen Kapitalismus schwärme, aber der landwirtschaftliche Latifundien besit erscheint mir gerade in der Form der sidelkammissarischen Vindung auch nicht als das Ideal einer gerechten Wirtschaftordnung. Unn zu dem schwungvollen Schlußhymnus von Seite 15. Er lautet:

"Familienfideikommisse, deren Hauptgegenstand nicht in lands oder forstwirtschaftlichem Grundbesitz besteht, sind entbehrlich. Dies gilt besonders von den reinen Gelbstbeikommissen.

3mar foll nicht verkannt werden, daß auch Geld= fideifommiffe durch die ihnen innewohnende wirt= schaftliche Macht zur Erhaltung von Familien beitragen und ihren Befigern die Teilnahme an gemeinnützigen Bestrebungen sowie die Unterstützung hilfloser oder wirtschaftlich schwacher Familienmitglieder erleichtern tonnen. Alber ber befestigte Grundbesit, deffen Ge= beihen mit den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bustanden des Staates und des besonderen ört: lichen Begirkes eng verbunden ift, vermag boch in gang anderer Weise gu gemeinnütiger Sättigkeit im Dienste bes Baterlandes anguregen, als ein reines Geldfibeitommiß, das nur den Bezug dauernder Renten gewährleiften foll, und beffen Befitzer baber gunächst nur auf eine sichere und einträgliche Ra= pitalsanlage bedacht fein werden."

(Ein zweiter Alrtifel folgt.)

## Handelssachverständige.

Bon Rechtsanwalt Dr. Mar Allsberg Berlin.

Der Ohm=Prozes hat das Problem des Handelsstrafprozesses wieder einmal akut werden lassen. Die Mage, daß solche Prozesse meist unverhaltnismäßig lange bauern, war, wenn man bie verschiedenen Sandelsstrafprozesse in bezug auf ihre äußere Dauer vergleicht, wohl noch nie fo berech= tigt wie in diesem Fall. Und doch war beim Ohm= Prozes die Dauer von mehreren Monaten innerlich vielleicht immerhin noch berechtigter als bei manchen andern handelsstrafprozessen eine Dauer von meh= reren Wochen. Beim Ohm=Prozest handelte es fich um gahlreiche verwickelte Gründungen, beren volle Rlarlegung möglicherweise wirklich nur in einer ausgedehnten Hauptverhandlung möglich war. Aur eine volle Klarlegung konnte aber die Frage nach der Ge= samtschuld des Hauptangeklagten entscheiden.

Trop dieses Entschuldigunggrundes wird man aber diese Dauer des Ohm-Prozesses nicht rechtsertis gen können, und man wird ernstlich die Frage aufs zuwerfen haben: Was muß geschehen, um unsere Handelsstrasprozesse zu reformieren?

Es ist vor längerer Zeit von Landrichter Dr. Sontag in der Presse der Vorschlag gemacht worden, besondere Handelstrafkammern einzurichten, indem zur Begründung dieses Borschlages ausgeführt ist, daß nur so die Ersahrungen, die in den verschiedenen Prozessen gemacht würden, ausgesammelt werden können. Der Vorschlag war nicht nur diskutabel, sondern unbedingt zu unterstützen für größere Landgerichte, die mehrere Kammern haben, und bei denen Handelsstrafproszesse häusiger vorkommen. Hier kann zweisellos das durch, daß gleichartige Falle vor dieselben Richter kommen, nicht nur eine Gleichmäßigkeit, sondern

and) eine Beschlennigung der Rechtsprechung erreicht werden. Uns der notwendigen Beschränkung der Einführung solcher Handelsstrafkammern für größere Landgerichte ergibt sich aber schon der begrenzte Wert einer solchen Institution. Für kleinere und selbst manere Landgerichte hat die Einführung derartiger Strafkammern keinen Wert. Die mangelnde Beschäftigung würde hier auch eine besondere Ersfahrung nicht zeitigen.

Die Ginführung bon handelsstraffammern wurde, wo sie überhaupt in Frage fommen fann, lediglich eine beffere Schulung ber gur Endentschei= dung berufenen Richter zur Folge haben. übrigen Mangel, die bem Sandelsstrafprozeg heute anhaften, wurden felbitverständlich dadurch in teiner Weise behoben. Bu diesen Mängeln gähle ich vor allem den, daß wir Sandelsfachverftanbige, die sich ausschließlich der gutachtlichen Tätigkeit im Prozeß widmen, nicht haben. Die Sachverständigen werden bei uns von Fall zu Fall ausgewählt. Man sucht sie in der Zahl berer, die in der kaufmännis schen Praris eine besonders hervorragende Stellung einnehmen ober sich als handelsschriftsteller einen Namen erworben haben. Ihre gutachtliche Tätigkeit ift daber immer nur eine nebenberufliche. Eine große Bahl der fo geeigneten Berfönlichkeiten macht dem Gericht die größten Schwierigkeiten, wenn fie mit umfangreichen Sachverständigenaufgaben betraut werden follen. Dieje Schwierigkeiten find auch burchaus zu verstehen. Das Entgelt, bas einem Sachverständigen für seine Tatigfeit auf Grund ber Gebührenordnung zukommt, ift ein berartig mini= males, daß dabei von einer Entschädigung für die Alrbeit und ben Zeitverluft ernfthaft überhaupt nicht

gesprochen werden fann. Aber selbst wenn das Ge= richt für eine Cache einen diefer Berren gewonnen hat, entsteht die neue Schwierigkeit, bag ber betreffende Sachverständige sich nicht ausschlieglich ober doch vornehmlich dem Prozeß widmen kann, für den feine Rrafte in Anspruch genommen werben. Go fommt es benn, daß in den Sandelsstrafprozeffen die ständige Rlage der Untersuchungrichter die ift, daß bas Berfahren nicht gefördert werden tonne, weil bas Gutachten des Sachverständigen fehle. Bier müßte ernstlich Remedur geschaffen werden durch die Unftellung besonderer Sandelssachverständiger, die verpflichtet wären, ihre haupttätigkeit ben Prozessen 311 widmen, in benen sie beschäftigt werden. Es mügte das bejondere Umt eines handelsjach = verständigen geschaffen werben.

Würden solche Aemter eingerichtet werden, so würde es auch voraussichtlich nicht schwer sallen, sie mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Wo ein Stamm ist, pflegt sich auch meistens der Nachswuchs einzustellen. Auf diese Weise würden ständig neue Handelssachverständige herangezogen werden können, die dadurch, daß sie sich fortwährend mit dem Studium von Akten beschäftigen, natürlich auch bald eine ganz andere Routine haben würden, als sie ein Sachverständiger haben kann, der vielleicht zum erstenmal zu diesem Amt berusen wird.

Mit der Schaffung folder Memter mußte Sand in hand geben eine hebung ber Stellung bes Gachberftändigen im Prozeß. Es müßte im Handelsstrafprozen möglich fein, daß ber handelsjachverftändige im Borverfahren im Berein mit dem Bertreter ber Unflage, dem Angeflagten und seinem Rechtsbeiftand die einzelnen gegen ben Angeflagten erhobenen Borwürfe an Sand der Alften erörterte, und daß er die hierbei gewonnenen Ergebniffe bem Richter in ber Hauptverhandlung vortragen könnte, ohne daß jeder Punft von neuem zu erörtern mare. Bei ber heuti= gen Praris tommt der Sachverständige por ber Sauptverhandlung meift mit dem Angeklagten über= haupt nicht in Berührung. Ohne daß er den Un= geklagten perfönlich gehört bat, erstattet er feine Gutachten in der Voruntersuchung. Wenn der Ungeflagte fich nicht eine Abschrift Dieser Gutachten burd, seinen Berteidiger beschafft, bekommt er von Diesen Gutachten nur Renntnis, soweit ihr Inhalt in der Unklageschrift referiert ift. Go tommt es, daß ber Streit über die hauptpunkte bei unferm heuti= gen Berfahren eigentlich erft in der hauptverhand= lung beginnt. Der Voruntersuchung tommt eine rein borbereitende Bedeutung zu, die oft badurch völlig an Wert verliert, daß der Angeklagte erft in der Bauptverhandlung mit seinen entscheidenden Gin= wanden zu Wort tommt. Für fein Berfahren ift unfer heutiger Strafprozeg mit feiner Mebertrei= bung des Mündlichkeitpringips so verhängnisvoll wie gerade für den Handelsstrafprozes.

Es bedeutet eine völlig zwecklose Zeitverschwendung, wenn z. B. in einem Bucket-shop-Brozeß in der Hauptverhandlung fast sämtliche Kunden des betreffenden Bucket-shop-Bankiers versnommen werden, und sich an ihre Bestragung lang-

wierige Erörterungen barüber anschließen, ob das betreffende Geschäft an der Börse ausgeführt ist, und ob der Angeklagte mit gutem Gewissen zu dem Geschäft raten konnte. Würde hier die Geschäftse verbindung in der Voruntersuch und ung eingehend erörtert werden, und die Möglichkeit geschaften sein, daß der Sachverständige in der Hauptverhandlung sein Reserat erstattet, das dem Richter und dem Angeklagten so zeitig zugestellt ist, daß er selbst oder durch einen Gegensachverständigen eine Gegenerklärung abgeden konnte, so würde die Dauer der Hauptverhandlich eingeschränkt werden.

Ich sehe also darin, daß wir nicht ähnlich dem beamteten Gerichtsarzt einen beamteten Gerichtsfach= perftandigen für handelsprozeise haben, einen wefent= liden Mangel unferes geltenden Rechts. Geine Befeitigung mußte Sand in Sand geben mit einer Er= weiterung ber Rompeteng bes Sandelssachverständigen und einer entsprechenden Umanberung bes Borber= fahrens. Die Schaffung beamteter Sanbelsfachverftändiger ware aber nicht nur von Wert für ben Sandelsprozeß. Es ift gang zweifellos, baß fich auch fonft im Leben das Bedürfnis nach folden Gadwer= ftändigen geltend macht. Heutzutage ift der vereidete Buderrevifor die einzige Vertrauensperson, an bie fich ber in handelsfachen eines Rats Bedürftige wenden fann. Naturgemäß beschräntt fich aber die Renntuis Diefer Cachverständigen vornehmlich auf das Gebiet der Budtechnif. Speziell von Bant- und Borfenfachen, in benen bas Publitum fehr häufig eines Rates bedarf, verfteben die Bucherreviforen nur felten bas Notwendige. Gie fühlen fich auch gar nicht berufen, hier ratend bem Bublifum gur Seite zu fteben, und vor allem fommt bas Bubli= fum aud gar nicht auf die Idee, fich in Bant- und Borfenfachen an fie gu wenden. Das Bublikum hat aber einen folden unparteiifden Natgeber nötig. Denn der Bantier, ber zwar nach der Rechtsprechung des Reichtsgerichts, insbefondere nach einem Urteil im 42. Bande ber Entidzeibungen in Bivilfachen, ein unparteiischer Berater des Bublifums fein foll, ift es burchaus nicht immer. Mit bem Intereffe an der unparteifichen Beratung Treugt fich fein Intereffe an einem möglichft guten Berdienft. Diefen Ber= dienst hat ber Bantier nicht, wenn er bas Bublitum 3u einer dauernden Unlage in Papieren veranlagt, die er felbst an der Borfe einkaufen mug. Go tommt es, daß zahllose Personen, weil fie lediglich auf die Beratung eines immerhin intereffierten Bantiers angewiesen find, ihr fauer erspartes Gelb in feines= wegs sicheren Werten anlegen. Bier mußte bem Publikum der unintereffterte Sandelsfachverftandige, bem man ben Namen eines Finanganwalts geben fonnte, gur Geite fteben.

Wenn die Schäden unserer Handelsstrafprozesse das eine Gute wirken würden, daß man zur Schafstung beamteter Handelssachverständiger schritte, so würde vielleicht auch in Zukunft mancher Handelsstrafprozeß unmöglich werden, der bisher nur des halb möglich war, weil das Publikum des unparteisschen, uninteressierten Ratgebers, an den es sich in Sandelss und Finanzfragen wenden könnte, entbehrt.

## Revue der Presse.

Unläglich der in Aussicht genommenen

## Fusion der Bergisch-Märtischen mit der Deutschen Bank

beschäftigt sich die gesamte Sandelspresse intensib mit der Frage der Zentralisation im Bankaewerbe. Die Boffische Zeitung (28. Febr.) meint, daß ber Gedanke ber strafferen Bentralifation, die Gin= schräntung der Rosten bes technischen Apparates und die Bermeidung ber Doppelbesteuerung der Bortefenille-Aftien viel Berlockendes hat. Aber auf der anderen Geite stanben boch fehr gewichtige Gegen= grunde, wie das Berlangen nach weitgehender Ri= sikoteilung, die Abneigung vor dem Aufladen einer ins Ungemessene gehenden Berantwortlichkeit und bie Unsicht, bag eine nach außen selbständige Pro= vingbant einen ftarferen Rudhalt ichon aus lotal= patriotischen Gründen unter ber eingesessenen Bevölkerung haben werde. Wenn sich die Dentsche Bank bagn entschließt, sich über all diese schwer= wiegenben Gründe hinwegzuseten, fo geschicht bas wohl, weil die Bergbant ihr burch bas Beichreiten des spekulativen Gebietes in den letten Jahren manche ichwere Entfäuschung bereitet hat, und weil fie ferner beabsichtigt, ihre Stellung im rheinischen Audustriebegirk zu stärken und ber beabsichtigten Unlehnung bes Schaaffhausen'ichen Bantvereins an eine berliner Großbant guvorzufommen. Bom volts= wirtschaftlichen Standpunkt ift eine Berschmelzung wie die obige zu bedauern. Denn burch die Un= haufung riesiger Kapitalien in einigen wenigen großen Reservoirs vermindern sich die Reserven un= ferer Bolkswirtschaft und ihre Liquidität. Denn wie die Erfahrung lehrt, pflegen die liquiden Mittel einer Großbank ersten Ranges nicht jo boch zu sein, wie die von ben früheren Ginzelbanten gehaltenen Reserven, denn man ipart bei den Ber= schmelzungen stets nicht nur gern Spejen und Gehälter, sondern auch an leicht greifbaren Referven. Rommt die Fusion ber Deutschen mit ber Bergisch= Markifden Bant wirklich zustande, jo ift 311 befürchten, bamit eine neue Jufionsara in ber Bankwelt eingeleitet wird, und bag es dabei gu Verichmelzungen tommen dürfte, für die fachlich weit weniger stichhaltige Grunde ins Feld geführt werben können, als im vorliegenden Fall. - Ueber bas Thema

#### Probingbanken ober Zentralbanten

verbreitet sich auch die Rheinisch = Westsali=
schot Zeitung (1. März). Das Blatt teilt zunächst mit, daß nach seinem Dafürhalten die beabsichtigte Transaktion der Deutschen Bank sofort über den Bereich des Konzerns der Deutschen Bank siehende Meiterungen im rheinisch=westfälischen Ban=
kenreich zeitigen würde. Sodann weist sie darauf hin, daß die eigentliche rheinische Großindnitrie sowohl in der Provinz als auch in Berlin ihre sesten

Bantverbindungen hat, und fich burch die Errichtung einer neuen Banffiliale nicht beirren laffen wurde. Eine gange Ungahl von großinduftriellen Unter= nehmungen benötigten zubem überhaupt nicht die Brivatbanken zur Abwicklung ihrer Gelbgeichäfte, sondern nahmen biergu bie Onnbifate und bie Reichs= bank in Unspruch. Bei den großen Warenfirmen lagen die Berhältniffe ähnlich. Es bliebe somit ber Deutschen Bant, wenn fie fich im Rheinlande neue Geschäfte erschliegen wolle, eigentlich nur die Pflege bes mittleren und fleineren Bantgeschäftes übrig. Dies wurde jedoch weit beffer von den lokalen Banken und Prwatgeschiften besorgt, und für eine von Berlin aus geleitete Grogbant, für bie es außerorbentlich schwer halte, die lotalen Ber= hältnisse überall richtig zu beurteilen, würde es hier feineswegs leicht fein, ins Geschäft gu fom= men und wirklich einen Ronner mit der Rund= schaft herzustellen. Die alte Methode der Aftien= beteiligung an alteingesessenen Provingbanten jei benn da boch weit vorteilhafter gewesen. Für ben rheinisch-westfälischen Industriebegirt felbst fei es feineswegs gleichgültig, ob dort eine von Berlin aus geleitete Grogbank, ober eine altangeseffene Bank arbeite. Denn eine berliner Zentralbant werde nie jo wie die Provingbant in der Lage und barauf bedacht sein, in erster Linie Die Bedürfnisse Der rheinisch-weitfälischen Rundichaft zu befriedigen. Dan solle sich durch das hohe Aftienkapital ter berliner Großbant nicht dupieren laffen; ihm ftanden ent= sprechend höhere Verpflichtungen als bei der Provingbant und eine ftarte Zersplitterung bes Intereffengebietes gegenüber. Ebensowenig, wie man ben Provingbanten ben Rat geben fann, jich, um die Vorteile bes Zentralbörsenplages zu geniegen, einzeln ober vereint nad Berlin zu begeben, fann man ben berliner Banten raten, mit ihren Filialen in bie Proving zu geben. Denn eine Fortbauer biefer Bentralifierungbewegung tann fehr leicht ein= mal zum Beginn ber Verstaatlichung bes Depositen= und bes Bankwesens überhaupt juhren. Vosiische Zeitung (28. Febr.) macht einige interessante Mitteilungen über

#### Spaniens finangiellen Auffchwung.

Der Albschluß des Staatskanskalts für 1913 ergibt, daß die Schaheinnahmen sich auf 1,397 Milliarden Pesetas und die Ausgaben auf 1,411 Milliarden belausen. Unter den Ausgaben sigurieren rund 207 Millionen Pesetas außerordentliche Ausgaben für militärische Zwecke, öffentliche Bauten und den marotsanischen Krieg. Hierdurch erklärt sich der Fehlbetrag von 14 Mill. Pesetas. Für die nächsten sünf Jahre sind größere außerordentliche Ausgaben sür Marotso, für Flottenbau, für Neueinrichtung und Ausrüstung des Heeres, Eisenbahn und Kanalsbauten im Gesamtbetrage von 2,3 Milliarden Pesetas vorgesehen, die durch eine Auslandsanteihe gedest

werden jollen. Es ist anzunchmen, daß diese neue finanzielle Belaftung die Kräfte bes Landes nicht übersteigen wird. Denn unstreitig befindet fich gegen= wartig Spanien in wirtschaftlich aufsteigender Ent= widlung. Die ordentlichen Einnahmen bes Staates, die 1910 noch 1126 und 1912 1161 Mill. betrugen, stellten sich 1913 auf 1225 Mill. Pesetas. Die Ein= fuhr hatte 1913 einen Wert von 1273 Mill. Pesetas gegen 1052 im Vorjahre und nur 684 im Jahre 1893, die Ausfuhr einen solchen von 1078 gegen 1046 resp. 626 Mill. Pesetas. Ferner haben sich Die Einnahmen der gesamten Eisenbahnen Spaniens 1913 auf 356 Mill. Pefetas erhöht von 329 Mill. im Borjahre. Aehnlich günftig haben sich in ber letten Zeit auch Landwirtschaft, Bergban und Schiff= fahrt entwidelt. Die Frankfurter Zeitung (1. Marg) bringt als Besprechung eines Buches von Dr. Helmer Ren: "La vie économique de la Suède" einen Artitel über bie

#### Schwedische Boltswirtschaft.

Schweben, bas 1910 eine Bevölkerung von 5,5 Mill. Röpfen besag, hat einen Zuwachs von jührlich etwa 40 000 Röpfen gleich 7% zu verzeichnen. Von der Landwirtschaft lebten im Jahre 1909 etwa 483/10/0 bes Volkes. Schätzungen des schwedischen National= vermögens lauten auf 19,47 Milliarden Fres. Da bie Verichulbung vom Ausland 1917 Mill. beträgt, so ergibt sich eine Vilanzziffer von 21,28 Milliarden. Das Jahreseinkommen der Nation wird auf 1743 Millionen Francs berechnet, von denen 80 Mill. in Form von Binsen und Tilungraten fur Die öffentlichen Anleihen ins Austand geben. Gine febr bedeutsame Stellung nimmt ber Staat im wirt= schaftlichen Leben der Nation ein. Er besitzt Gifen= bahnen im Rapitalwert von 792 Mill. Frcs., einen Dominialbesitz von 608,5 Mill., Mobiliareigentum im Werte von über 129 Mill., ein Alftivum bei ber Staatsbank von 121,8 Mill., produktive Waldfläche (über ein Viertel der gesamten) von 4,9 Mill. Bektar, den Trollhätta = Ranal und die eleftrische Rraftstation. - Tropdem die Aderbankultur des Landes große Fortschritte gemacht hat, genügt sie boch nicht, ben Bedarf ber Bevölkerung zu beden, le daß im Durchichnitt ber letten gehn Jahre eine Getreiteeinfuhr von 56 kg pro Kopf notwendig war. Sehr bedeutend ift bie Milchindustrie, die bei ca. 1,8 Mill. Rüben eine jährliche Produktion von nahegu 3 Mill. kg liefert, Befannt ift bie Bedeutung von Schwedens Holzinduftrie. Während Die schwedische Gisen- und Stahlindustrie im Beit= raum 1901/10 insgesamt für 1156 Mill. Fres. erportierte, belief fich in ber gleichen Periode ber Holzerport auf 2241 Mill. und die Ausfuhr von Holzpapiermasse, Papier und Papierartikeln auf 984 Mill. Der schwedische Bergbau ernährt ungefähr bei einer jährlichen Produttion von 6 Mill. t, wovon 5,5 Mill, auf die Eisenförderung und 300 000 auf Roble entfallen, 200 000 Personen. Die Robeisenproduftion betrug 1907 rund 616 000 t, die Stabtbereitung im Jahre 1908 400 000 i. Bon an= beren bedeutenden Induftrien ift die Manufaktur zu nennen, die 1910 in rund 11 500 Fabriken über 300 000 Arbeiter beschäftigte. In der schwedischen Industrie machen sich übrigens starke Konzentrationsetendenzen bemerkdar, am schärsten in der Zudereindustrie, wo es gekungen ist, mit Ausnahme von zwei kleinen, sämtliche Fabriken des Landes in eine einzige Aktiengesellschaft mit 187 Mill. Fres. Kapital zu verschmelzen. Schwedens Einsuhr beliefsich 1911 auf 968, die Aussuhr auf 934 Mill. Die Handelsbilanz zeigt eine starke Tendenz zur Aktivität. Die industrielle Entwicklung des Landes wird durch die großen Wasserkräfte sehr stark gefördert.

### Aus den Börsensälen.

Die Börse ist verstimmt, aber sie weiss selbst keinen eigentlichen Grund hierfür zu finden. Die wahre Ursache ist anscheinend, dass die Hausseengagements, die die berufsmässige Spekulation im Januar und Februar angehäuft hatte, sich nicht mehr leicht realisieren lassen, weil das Privatpublikum sich noch nicht mit grossem Eifer am Börsengeschäft beteiligt. Diese Hausse war in der Hauptsache von der berliner Spekulation ausgegangen; in der Provinz trat man angesichts des überwiegend ungünstigen Geschäftsganges in der Industrie den Kurserhöhungen mit Skepsis gegenüber. Während aber in den letzten Wochen die Kurse sich trotz der geringen Be-teiligung noch gut zu behaupten vermochten, ist in den letzten Tagen eine etwas grössere Abschwächung eingetreten. Es gewinnt den An-schein, dass noch frühere Haussepositionen zur Lösung gelangt sind. Man sprach von Glattstellungen für Rechnung eines Spekulanten, der durch Selbstmord geendet hat, und wenn das Gerücht, dass im Zusammenhang hiermit Angebot an den Markt gekommen sei, auch vielfach bestritten wurde, so sind doch vielleicht andere Positionen nicht ganz freiwillig gelöst worden. Die Börse befindet sich im Zustande der Rekonvaleszenz nach den erheblichen Rückgängen des letzten Jahres. Aber auch in solchen Zeiten pflegen immer wieder die Nachwirkungen des Rückschlages das Kursgebäude zu schüttern; sie üben wenigstens einige Tage lang einen ungünstigen Einfluss aus. Auch politische Sorgen hat man als Grund für die schwächere Tendenz angegeben. Es mag sein, dass der Artikel der Köln. Zeitung, in dem die Rüstungen Russlands in scharfer Form erörtert wurden, hier und da Angebot in Wertpapieren an den Markt gebracht hat. Von ernsten Befürchtungen kann jedoch, wenigstens soweit die Börsenkreise in Betracht kommen, zurzeit nicht die Rede sein. Eine gewisse Rolle spielt gegenwärtig auch die Veröffentlichung der Abschlüsse. Zwar sind grössere Enttäuschungen bisher nicht eingetreten; andererseits hat sich in verschiedenen Fällen ergeben, dass die weitgehenden Erwartungen, die gelegentlich der Kurssteigerung im Januar und Februar aufgetreten waren, sich meht erfüllten. Soweit die Gesellschaften einen Mehrgewinn erzielt haben, sind sie mit Recht bestrebt, ihn in Reserve zu stellen. Enttiuschend wirkte nur die Mitteilung der Katto-

witzer Bergbau-Gesellschaft, dass für das am 31. März ablaufende Geschäftsjahr eine Reduktion der Dividende von 15 auf 13 % erfolgen soll. Die widersprechendsten Angaben waren an den Tagen zuvor über dieses Unternehmen verbreitet worden. Noch gegen Anfang Februar wurde an der Börse sehr reges Interesse für die Aktien wachgerufen und besonders auf die grossen Gewinne hingewiesen. die infolge der starken Nachfrage Rußlands für oberschlesische Kohlen der Gesellschaft zufliessen müssten. Dieser Hinweis hatte eine gewisse Berechtigung, doch vergass die Börse andererseits, dass die Gesellschaft in den Mo-naten April und Mai 1913 durch den oberschlesischen Streik geschädigt worden ist. Die Verwaltung hätte damals schon, als der Kurs eine grössere Steigerung erfuhr, den übertriebenen Erwartungen entgegentreten sollen. Da dies nicht geschah, wurde es anscheinend informierten Kreisen möglich, sich ihres Aktienbesitzes zu den höheren Kursen zu entledigen. Da der Abschluss noch nicht vorliegt, so lässt sich noch nicht beurteilen, ob wirklich nur die ungünstigere Konjunktur und der Streik den Rückgang der Dividende veranlasst haben, oder ob die Entwicklung der Preussengrube, die die Gesellschaft nunmehr vollständig übernommen hat, nachdem sie bisher nur durch grossen Aktienbesitz interessiert war, enttäuscht hat. Auch verlautete kürzlich, dass eine grössere Betriebserweiterung auf der neuen Preussen-Grube vorgenommen werden soll. Es ist aber bisher nicht bekannt geworden, welche Geldmittel hierzu erforderlich sind, und welchen Zweck diese Erweiterungen haben. Es ist leicht möglich, dass die flüssigen Mittel der Kattowitzer Gesellschaft durch diese Pläne absorbiert werden und sich die Verwaltung daher Beschränkung bei der Verteilung der Dividende auferlegen will. Auffallend ist jedenfalls, dass die Preussengrube im letzten Geschäftsjahre einen noch etwas geringeren Gewinn erzielte als im Jahre zuvor, während nach den früheren Angaben der Verwaltung bereits mit einem verteilbaren Ueberschuss gerechnet werden musste. Die Beteiligung der Preussengrube, die von dem Aufsichtratsvorsitzenden der Kattowitzer Gesellschaft, dem Grafen Thiele-Winkler, übernommen wurde, ist seinerzeit scharf kritisiert worden.

Den Semestralabschluss der Phönix-Gessellschaft hat die Börse mit grosser Ruhe entgegengenommen. Er bietet auch keinen Anlass zu einer besonderen Ueberraschung. Bereits für den Monat Juni 1913 war von einem Rückgang des Gewinnes um ca. 600 000 % berichtet worden. Inzwischen sind die Preise einiger Fertigfabrikate der Eisenindustrie weiter gesunken; andererseits hat der Phönix jedoch wohl gewisse Produktionsvorteile erzielt, und dazu kommt vor allem, dass er in der letzten Bilanz auf seine Bestände grosse Abschreibungen vorgenommen hat, die dem Gewinn im ersten Semestet des laufenden Jahres wohl zugute kommen. Der Gewinnrückgang um 3,6 Mill. Mentspricht also, auf die sechs Mo-

nate berechnet, genau dem Rückgang des Monats Juli. Aus dem von der Verwaltung veröffentlichten Communiqué geht jedoch nicht mit Sicherheit hervor, ob die Abschreibungen auf die Bestände bereits berücksichtigt worden sind oder nicht. Ist mit ihrer Hilfe der Gewinn vergrössert worden, so müsste man für das zweite Semester mit einem noch etwas stürkeren Rückgang rechnen, falls nicht inzwischen eine Preisbesserung erzielt werden kann. Die Gesellschaft selbst hat auch darauf hingewiesen, dass aus anderen Gründen eine weitere Gewinnschmälerung zu erwarten ist. Im ersten Halbjahr haben nämlich die Bergwerke einen Mehrgewinn erzielt; in diesem Jahre sind jedoch die Preise für Kohle und Koks herabgesetzt worden. Auch hat sich in den letzten Monaten trotz gleichbleibender Preise eine Abnahme der Beschäftigung in einzelnen Fabrikaten ergeben, so dass vereinzelt Feierschichten eingelegt wurden. Rechnet man für das zweite Semester nur mit einer gleich grossen Reduktion wie im ersten Halbjahr, so würde das laufende Geschäftsjahr noch einen um ca. 2,8 Mill. - geringeren Betriebsgewinn erbringen als das Jahr 1911/12. Geht die Gesellschaft mit ihren Abschreibungen und Reservestellungen über das damalige 'Mass nicht hinaus — so grosse Rückstellungen wie pro 1912/13 dürften in den Zeiten eines wirtschaftlichen Rückganges nicht vorgenommen werden -, so würde der Gewinnrückgang etwa einer Dividendenermässigung um 3 %, also auf 15 %, entsprechen. Dass derartige Berechnungen keinen Anspruch auf Genauigkeit machen können, weil erhebliche Preisschwankungen am Eisenmarkte nach der einen oder anderen Richtung hin bis zum Ablauf des Geschäftsjahres eintreten, braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden.

Einen grösseren Kursrückgang erlitten an einigen Tagen die Aktien der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken. Es war über den Inhalt des Geschäftsberichts an der Börse schon etwas durchgesickert. Während dieser Bericht erst am Dienstag abend der Presse übersandt wurde, war bereits am Montag an der Börse bekannt, dass das Bankguthaben eine erhebliche Ermässigung auf-weisen werde. Tatsächlich besitzt die Gesellschaft ein solches Guthaben von ca. 91 Mill. M gegen ca. 22 Mill. M im Vorjahre. Sie begründet dies mit den Ausgaben für Neu- und Umbauten, hauptsächlich aber damit, dass die Zahlungen mehrerer ausländischer Staaten ausgeblieben sind. Schon vor längerer Zeit verlautete, dass die Türkei und Mexiko mit ihren Zahlungen im Rückstande sind; es lässt sich denken, dass bei den gegenwärtigen politischen Verhältnissen in beiden Ländern die Regierungen ihren Verpflichtungen nicht prompt nachkommen. Der Direktion ist diese Verlangsamung der Zahlungweise gewiss sehr willkommen gewesen; sie braucht infolgedessen ihre Dividende nicht zu erhöhen und kann es in der Generalversammlung verantworten, dass die von den Aktionären solange erwartete Ausgabe neuer Aktien zum Parikurse unterbleibt. Sieht man sich den

schluss etwas genauer an, so findet man jedoch, dass die Gesellschaft ein sehr befriedigendes Ergebnis erzielt hat. Nach Abzug der Bank-guthaben sind die Debitoren von 11,69 auf 18,62 Mill. Megseriegen, die Warenbestände von 4,685 auf 13,34 Mill. M. Diese erhebliche Steigerung begründet die Gesellschaft damit, dass infolge der schleppenden Zahlungeinglänge jener ausländischer Staaten die Ablieferungen zurückgehalten wurden. Bei den bekannten soliden Geschäftsprinzipien der Deutschen Waffenfabriken wird man nicht annehmen können, dass der Gewinn auf diese fest verkauften Waren bereits abgerechnet wurde. Wenn also trotz der erheblichen, noch nicht verrechneten Summe der Fabrikationsüberschuss um rund eine halbe Million Mark höher ist als der vorjährige, so kann man hiernach vermuten, was die Gesellschaft verdient haben würde, wenn sie nicht einen so grossen Teil von Waren zurückbehalten hätte. Dass der Gewinn weit mehr gestiegen ist, als im Bericht angegeben wird, geht noch aus folgendem hervor: Das Grundstücks- und Gebäudekonto ist für die Neubauten in Wittenau um 3,04 Mill. M erhöht worden. Daraus, sowie namentlich aus der erheblichen Zunahme der durchschnittlichen Arbeiterziffer ergibt sich, dass die Gesellschaft das neue Gebäude im letzten Geschäftsjahre in Betrieb genommen hat. musste daher naturgemäss auch der Bestand an Maschinen und Werkzeugen erheblich vermehrt werden. Das Maschinenkonto steht aber unverändert mit einer Mark zu Buche; die Kosten der Neuanschaffungen sind also wieder aus dem Gewinn von vornherein entnommen worden. Demnach muss also der tatsächliche Fabrikationsüberschuss erheblich grösser gewesen sein; selbst unter der Voraussetzung, dass nicht alle neu installierten Maschinen im letzten Jahre, sondern teilweise bereits im Jahre vorher angeschafft worden sind. Der Geschäftsbericht legt denmach von der weiteren Entwicklung des Unternehmens Zeugnis ab, und zu einer pessimistischen Betrachtung liegt für die Aktionäre sicherlich kein Anlass vor, wenn sie auch zunächst in ihren Erwartungen auf die Kapitalserhöhung enttäuscht worden sind. Bruno Buchwald.

## Umschau.

Man schreibt Oderschiffahrt und ober-"Die berechtigten schlesische Eisenindustrie. Klagen der Eisenindustriellen in Oberschlesien über die Absperrung nach Russland einerseits und über die ungünstigen Verkehrsverhältnisse - lange Wege - für den Bezug von Erzen sowie für den Verkauf der Erzeugnisse andererseits werden, wenigstens hinsichtlich der letztgenannten Beziehungen, eine Besserung im laufenden Jahre erfahren. Zwar hat die Oder in den letzten Jahren schon einen stark steigenden Schiffsverkehr aufgenommen, immerhin versagte er aber bei niedrigem Wasserstande, bei Hochwasser wegen zu geringer Brückenhöhen, der Ladeeinrichtungen usw. und

schliesslich wegen der mangelhaften Leistungen der Schleusen. Inzwischen hat die Regierung in anerkennenswerter Weise Mittel zur Abhilfe der Uebelstände bereitgestellt und zweckmässige Verbesserungen und Anlagen geschaffen, die alsbald zu fast voller Wirkung gelangen werden. Die Regulierung der Oder unterhalb Breslau hat nennenswerte Fortschritte gemacht, wenngleich gerade hier noch mancherlei zu tun übrig bleibt; es darf nur an die Brückenverhältnisse bei Glogau und den Ausbau des Umgehungs-Kanals bei Breslau erinnert werden. Erheblich dagegen ist die Leistung der Oder von Breslau bis zur Neissemündung verbessert worden, und die Schleusen für Schleppzüge werden dem Verkehr in diesem Jahre ein ganz anderes Gepräge geben: "glatte Abwicklung", die bisher vollständig fehlte. Wird eine solche selbst bei nur mässigem Wasserstande erfolgen können, so wird das Gespenst des Wassermangels auf dieser Strecke in wenigen Jahren durch den Ausbau der Talsperre bei Ottmachan, die ein mächtiges Wasserreservoir darstellt, fast auf immer beseitigt werder. Auch im Oberlaufe der Oder sind neben der Verbesserung der Hafen- und Löscheinrichtungen ein neuer Hafen in Oppeln, verschiedene Schleusen für grössere Leistung und ebenfalls solche für Schleppzüge ausgebaut worden. Schon im abgelausenen Jahre hatte sich diese grosse Leistung sehr nützlich erwiesen, um die überaus starken Kohlenmengen zu bewältigen, die die oberschlesischen Bergweike zu liefern hatten. Diese sowie die Reedereien zeigten sich diesen verstärkten Ansprüchen bestens gewachsen, sodass der sonst eintretende Wagenmangel diesmal der Eisenbahnverwaltung und der Industrie erspart blieb. Auch die niederschlesischen Gruben erhalten bei Maltsch eine leistungsähige Umschlag - Einrichtung. Mit dem geschilderten Stande und dem weiteren Ausbau der Oder-Wasserstrasse ist nun die oberschlesische Bergund Hüttenindustrie tarifarisch dem Weltverkehr näher gerückt, und besonders die Eisenindustrie - die grobe wie auch die Verseinerungs - Industrie - hat es vermöge der guten, nicht zu teueren Kohlen und der reichlich vorhandenen Arbeitkräfte verstanden, sich auf eine Höhe zu arbeiten, wirtschaftlich wie technisch, die in keinem Verhältnis zu den Klagen steht und die von unberufenen Vertretern der Industrie häufig vorgebracht oder angewendet werden, um die Kurse der betr. Papiere zu stürzen und sie nachher zu billigem Preise an sich zu bringen. So wurde erst kürzlich eine augenblickliche Geschäftsstockung von einigen "Informierten" dazu benutzt, um ein in bekannter technischer Entwicklung stehendes vielseitiges Werk als notleiderd hinzustellen und einen rapiden Kurssturz in dessen Werten hervorzubringen. Wenngleich dies jetzt sprungweise wieder ausgeglichen wird, so haben doch die reingefallenen Aktionäre durch dieses übrigens beliebte Manöver empfindlichen Schaden. Die zukünstigen Aussichten der oberschlesischen Industrie sind also durchaus gesund, und wenn nur die einzelnen Gesellschaften sich nicht selbst zerfleischen, indem sie sich gegenseitig ihre Spezialitäten streitig machen und verderblichen Wettbewerb treiben, was nicht zu erwarten ist, so kann die dortige Eisenindustrie ruhig der westfälischen Konkurrenz entgegensehen, zumal auch der Erzmangel durch billige Rückfracht, aus Kohlenbelörderung zu Tal, durch schwedische Erze und die überreichen Alteisenmengen von Branden-

burg, Posen und Schlesien, die bergwärts gehen, gemildert wird. Nirgends sind Erze, Kohlen und Arbeitkräfte qualitativ und quantitativ so beieinander, dass die Konkurrenzfähigkeit der Eisenerzeugung eine überragende wäre; hinzu kommt, dass die oberschlesische Veredlungindustrie eine immer wichtigere Rolle spielt. Hier helfen wiederum die beiden Faktoren billige Arbeiter und Kohlen für Krafterzeugung, sei es direkt oder durch gut geleitete elektrische Zentralen. Schliesslich mag noch ein Blick auf den gestirchteten Ausbau des Mittellandkanals geworsen werden; hier werden sich Schaden und Nutzen zum mindesten ausgleichen, denn wenn auch die westfälischen Eisenerzeugnisse etwas weiter östlich vordringen, so wird dies nicht minder mit den schlesischen Kohlen und manchen Eisenerzeugnissen nach Westen hin der Fall sein mit der weiteren Wirkung, dass Siegerländer Erze, die schon jetzt in billigen Sonderzügen nach Schlesien gehen, die noch billigere Wasser-Rückfracht wählen werden."

Unrichtige Angaben beim Kuxenverkauf. Herr Referendar Paul Kemp-ner-Berlin schreibt: "Als Leser des "Plutus" müchte ich Sie auf eine neue Gerichtsentscheidung hinweisen, die geeignet sein dürfte, kaufmännische Kreise zu beschäftigen. Die Entscheidung (des Oberlandesgerichts Braunschweig) ist abgedruckt in der soeben erschienenen Nummer des noch nicht vollständigen 28. Pandes der bekannten Sammlung "Rechtsprechung der Oberlandesgerichte" Seite 126 ff. Sie betrifft den Fall, dass der Käufer von Kuxen den Kauf wandelt (rückgängig macht), weil folgende Aeusserungen des Verkäusers bei Abschluss des Kaufs nicht zutreffend waren: "die Sache ware ganz grossartig; es ware viel Geld zu verdienen; die Kohle wäre vorzüglich und läge im Tagebau dicht unter der Erde; der Absatz wäre grossartig; Zubussen seien so gut wie ausgeschlossen". Das Gericht erklärt die Rückgängigmachung des Kaufs für begründet, indem es ausführt, dass zwar die Angaben des Verkäufers, die Sache sei grossartig, es sei viel Geld daran zu verdienen, wegen ihrer Allgemeinheit unverbindlich wären, dass dagegen die Angaben, der Absatz sei grossartig und die Kohle sei vorzüglich und dicht unter dem Erdboden gelegen, eine Haftung des Verkäufers nach Gewährschaftrecht begründeten, weil der Absatz nicht grossartig. die Kohle nicht dicht unter der Erde und nicht vorzüglich sei. Das Gericht erachtet jede einzelne der letzteren Angaben für geeignet, den Käufer zur Aufhebung des Kaufes im Fall der Unrichtigkeit zu berechtigen. Die Entscheidung wäre nun nicht so bemerkenswert, wenn sie nicht im bewussten Hinausgehen über die bisherige überwiegende Rechtsprechung des Reichsgerichts von dem Erfordernis der Arglist absähe. Während bisher eine derartige Rückgängigmachung des Kaufs nur durchdrang, wenn der Verkäufer solche Angaben in arglistiger Absicht gemacht hatte und der Käufer ihm das nachweisen konnte, stellt das Gericht jetzt den Fall unter das Gewährschastrecht und behandelt die genannten Angaben über den Absatz (er sei grossartig), über die Kohle (sie sei vorzüglich) usw. jede für sich als "Zusicherung" im Sinne der §§ 459 ff. BGB., wonach die Rückgängigmachung auch gefordert werden kann, wenn der Verkäufer die Angaben gutgläubig gemacht hat, z. B. auf Grund eines ihm von dritter Seite zuge-

gangenen optimistischen Berichts und dergleichen. Ganz einfach, weil der Verkäufer solche Angaben macht, haftet er für deren Richtigkeit. Auf Arglist kommt es nicht mehr an. Die Entscheidung besitzt demnach grosse prinzipielle Bedeutung, was dem Gericht auch bewusst war, wie die eingebende Auseinandersetzung mit der bisberigen Rechtsprechung ergibt, welche wir in dem Urteil finden. Im ganzen dürfte es geeignet sein, die solide Geschäftsgebarung beim Verkauf von Aktien und Kuxen zu fördern und Zurückhaltung in den Angaben von Tatsachen wie "der Absatz sei grossartig", "das Vorkommen des betreffenden Rohprodukts sei vorzüglich", den Verkäufern anzuempfehlen. Andererseits aber wird die Entscheidung vermutlich viele Käufer zweifelhafter Werte geneigt machen, Käufe anzusechten, die sie geschlossen haben, ohne derartigen Angaben, wie sie namentlich im Verkehr mit ungebildeter, von sogenannten Tatsachen und technischen Einzelheiten gern geblendeter Provinzkundschaft üblich sind, besonders grosses Gewicht beizumessen."

Herr F. W. G. Clausen-Russische Bahnen. Nürnberg schreibt: Die Nachrichten für Handel, Industrie und Landwirtschaft bringen in ihrer Nummer 16 als Beilage ein Referat über den "Ausbau des Eisenbahnnetzes in Russland". Es handelt sich um riesenhafte Projekte; insgesamt sollen rund 20 000 Werst (etwa 21 340 km) Schienenlänge neu gebaut werden, das wären etwa 30% der beutigen Schienenlänge. Da sich die Kosten von je 100 Werst auf voraussichtlich ca. 5000000 Rubel stellen werden, so wäre das eine Kapitalinvestierung von rund einer Millarde Rubel oder ca. 2160 Mill. M. Das ist ein Bedarf an Geld und Material, den Russland selbst natürlich niemals decken kann. Da aber ein grosser Teil dieser Bahnen bereits staatlich genehmigt ist und die weiteren Strecken wohl zum grössten Teil noch genehmigt werden dürften, so verdienen diese Projekte ein allgemeines wiitschaftliches Interesse. Abgesehen davon, dass einige Bahnstrecken ein militärisches Interesse haben, wie z. B. in Finnland und die Verbindung des Schwarzen Meeres mit der ostasiatischen Strecke, so ist der springende Punkt doch vor allem die Aufschliessung des inneren Russlands und die Verbindung desselben mit den grossen Schiffahrtsgebieten im Westen, Norden, Osten und Süden. Es soll hier nicht darüber gesprochen werden, ob die Form der Staatsbahn derjenigen der Privatbahn vorgezogen werden kann, sondern welche wirtschaftlichen Gesichtspunkte für Deutschland bei einer ausgedehnten systematischen Erschliessung des Inneren von Russland besonders hervortreten. Die russischen Eisenbahnen erfreuen sich im Durchschnitt einer guten Rentabilität, und bei grossen Getreideernten fehlt es vor allem im Süden nicht selten an genügendem rollenden Material, so dass andere Güter wie Getreide oft lange liegen bleiben. Die Aussuhr von Getreide ist ein ganz besonderer Faktor für das zussische Eisenbahn-Durch die projektierten Bahnen wird die Möglichkeit der Getreidezufuhr bedeutend erhöht. Aber es ist ganz besonders interessant, dass bei den neuen Projekten gerade die Erschliessung der grossen Bergbaugebiete Sibiriens, des Südens, des Urals und Kaukasus eine bedeutende Rolle spielen wird. Wenn es sür das

innere Russland wichtig ist, dass getreidereiche Gegenden mit getreidearmen durch Eisenbahnen verbunden werden, so ist es für uns wichtig, mit den grossen Gebieten des russischen Bergbaues in möglichst kurze Verbindung zu kommen. Wenn vorerst die wertvolleren Metalle (Gold, Platin), für Deutschland besonderes Interesse haben, so dürften später auch Eisenerze mehr und mehr interessieren, sind doch die betreffenden Ursprungsgebiete verhältnismässig noch recht wenig ausgebeutet. Es ist nicht möglich, in kurzer Abhandlung die verschiedenen Punkte einzeln und aussührlich zu behandeln, die in Frage kommen, wenn das innere Russland allein schon durch die projektierten Bahnen erschlossen wird, aber schon aus obigen kurzen Angaben ersehen wir, sür welch' enorme industrielle Betätigung Russland Raum findet und welche grossen Exportmöglichkeiten neben den landwirtschaftlichen Produkten die Mineralschätze Russlands bieten. Wenn Russlands Ausfuhr heute etwa 1,5 Milliarden Rubel beträgt und die Einfuhr etwa eine Milliarde, so besteht Aussicht, dass die Ausfuhrwerte im Verhältnis noch mehr steigen werden, wenn günstigere Bahnverbindungen mit den Seeplätzen und den Landesgrenzen vorhanden sind. Das ist entschieden ein sehr günstiges Moment für die russischen Finanzverhältnisse: die Handelsbilanz würde daduich wohl noch bedeutend mehr aktiv als bisher. Russland würde an uns Rohprodukte oder Halbsabrikate liefern, die in verarbeitetem Zustande grösstenteils wieder nach dort zurückkehren würden, daraus könnte vor allem unsere schlesische Schwerindustrie grossen Nutzen ziehen. Die geographische Lage bedingt, dass wir nach wie vor Russlands grösster Kunde und Lieferant sind. Mit der zunehmenden Kreditsicherheit würden sich immer neue Exportchancen für uns bieten und ein immer enger werdender wirtschaftlicher Zusammenschluss wäre die Folge. Es muss hier unbedingt erwähnt werden, dass England seit Jahren erfolgreich und sozusagen Systematisch Russland als Kunden zu gewinnen sucht. Englisches Kapital hat schon verschiedentlich im russischen Bergbau Eingang gefunden, so dass geraten sein dürste, scharf aufzupassen, damit uns nicht wesentliche Geschäftschancen verloren gehen. Allerdings ist Russland wohl nicht ganz mit Unrecht dem Koloss mit tonernen Füssen zu vergleichen, solange die innerpolitischen Verhältnisse so wenig geklärt und zufriedenstellend sind. Aber gerade Eisenbahnbauten bringen doch Zivilisation in das Volk und lassen den Sinn für höhere Ziele auch in den unteren Volksschichten aufblühen. Da, wo heute einige wenige Jüdische Händler mit Wagen oder Schlitten hinkommen, um Getreide oder Vieh zu handeln, wird die Bahn hunderte hinbringen. So manches grosse unbebaute Terrain wird urbar gemacht werden, weil sich der Getreidebau infolge guten Absatzes nach ferner gelegenen Distrikten verlohnt. Kausseute und Techniker werden in Gegenden kommen, wo der Pope und Lehrer bisher der einzige war, der richtig lesen und schreiben konnte. Das Verständnis für soziale Fragen wird mehr und mehr auch dem einfachsten Manne aufdämmern und der Russe wird mit mehr Verständnis in seine Duma wählen. Es liegt doch im Charakter des Russen, sich, wenn auch langsam, so doch mit äusserer Rube an neue Verhältnisse zu gewöhnen. Die verschiedenen sich nicht immer sympathisch

einander gegenüberstehenden Volksstämme kommen sich näher und vermischen sich mehr und mehr, das Selbstbewusstsein erstarkt dadurch, und Russland wird wirklich ein zivilisiertes Land, eine Nation. Für uns Deutsche, als Kunden und Lie'eranten des Russen, sind das unbedingt sehr wesentliche Momente, und es ist wohl nicht zuviel behauptet, wenn wir annehmen, dass durch die Ausführung der projektierten Eisenbahnen für uns ein Exportgebiet aufgeschlossen wird, das sehr in die Wagschale fällt für die Erhaltung und Ausdehnung unserer Stellung am Weltmarkte."

### Gedanken über den Geldmarkt.

Der Monatsschluss hat an dem ruhigen Gang der monetären Ereignisse nichts geändert. Im Mittelpunkt des Interesses steht weiter die Goldbewegung in London. Dort ist das ankommende Produktionsgold noch genau so heiss umstritten wie vorher, und es gelangt nichts in die englischen Keller, da der Kontinent weiter erheblich über den Standardpreis der Bank of England anlegt und, was von den europäischen Reflektanten nicht absorbiert wird, für die Zwecke Indiens reserviert bleiben muss. Trotzdem war in der verflossenen Woche die Position des englischen Zentralinstituts insofern etwas günstiger, als seine eigenen Bestände gegen Zugriffe von aussen her wenigstens im grossen und ganzen verschont blieben. Namentlich sind die südamerikanischen Ansprüche, die sich in der Vorwoche so unangenehm bemerkbar machten, nicht wiedergekehrt.

Im offenen Markte waren die Sätze ziemlich stabil, der Privatdiskont bewegte sich zwischen 23/8 und 21/20/0 und tägliches Geld blieb ca. 20/0. Der Markt ist im allgemeinen recht flüssig, und auch der reguläre Geldbed rf zum Ultimo vermochte ke'ne Aenderung berbeizusühren. Selbst die Steuereinzahlungen, die jetzt offenbar in recht krästigem Umsange zur Einzichung gelangen, scheinen in diesem Jahre nicht den gewohnten Eindruck zu machen. Wie man aus dem letzten Bankausweise ersieht, werden die Beträge in der Hauptsache aus den grossen Privatguthaben des Marktes gezahlt und Kredite bei der Bank von England für diese Zwecke nur in sehr massigem Umfange in Anspruch genommen. Die staatlichen Guthaben zeigen in diesem Ausweise ein Plus von 3,40 Millionen, das vor allem aus Steuereingängen resultieren dü:fte, dagegen findet sich aber nur eine Zunahme des Portefeuilles um 0,85 Millionen, während die Privatguthaben etwa 21, Millionen Abnahme aufweisen. Der Markt hat also die Steuereinzahlungen bisher zum grossen Teil aus seinen Reserven geleistet und so erklärt sich auch, dass diese Regulierungen bisher nicht in der Lage wares, die Zinssätze im offenen Markt zu versteifen. Freilich ist im Laufe des März noch mit weiteren Aufwendungen für diese Zwecke zu rechnen.

Die deutsche Reichsbank brachte per 23. Februar einen Ausweis, der nach der vorherigen Entwicklung an sich nichts Ueberraschendes ergab, wohl aber insofern bemerkenswert ist, als er den seltenen Fall einer Ueberdeckung des Notenunlaufs durch Metall und Reichskassen-

## Plutus-Merktafel.

Man notiere auf seinem Kalender vor:1)

| Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-Bericht. — Februar-Ausweis Lübeck Büchener Eisenbahn. — GV.: Terrain: Ges. Gross-Lichterfelde, Braunschweigische Bank u. Creditanstalt, Potsdamer Credit-Bank, Erste Deutsche Fein-Jute-Garnspinnerei, Ratzeburger Kleinbahn                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bankausweis New York. — GV.: Allgemeine Berliner Omnibus-Ges., Herforder Diskontobank, Hamburg - Südamerikanische Dampfschiffahrts - Ges. Julius Berger Tiefbau-Ges., Polyphon-Musikweike Wahren-Leipzig, Mechanische Baumwollspinnerei und Webere Bayreuth, Leipziger Werkzeugmaschinenfabrik Pittler, Gerresheimer Glashüttenweike vorm. Heye, Terrain-AktGes. Kleinburg, Greppiner Werke. Hoffmanns Stärkefabriken, Zwirnerei u. Nähfadenfabrik Göggingen. — Schlussdes Bezugsrechts Aktien Gebr. Lederer. |
| Leipziger Credit-Bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Essener Börse. — GV.: Sächsische Bank, Badische Bank, Elberfelder Bankverein, Rheinische Schuckert-Ges., Oberschlesische Portland-Cement- und Kalkwerke Gross-Strehlitz, Coburg-Gothaische Credit-Ges., Brandenburgische Städtebahn, Silesia Neue Oppelner Portland-Cementfabrik, Norddeutsche Lagerhaus-Gesellschaft i. Liq.                                                                                                                                                                                 |
| Düsseldorser Börse. — Reichsbankausweis. — GV.: Westdeutsche Bodencreditanstalt, Berliner Viehcommissionsu. Wechselbank, Frerichs & Co. AktGes., Geraer Jutespinnerei u. Weberei, Kölnische Baumwollspinnerei und Weberei, Lugauer Kammgarnspinnerei, Saccharinfabrik Fahlberg List, Steinkohlenbau-Verein Gottes Segen Lugau, Portland-Cementfabrik Stadt Oppeln, Tramways Mülhauser, Carl Ernst & Co. AktGes. — Schluss des Bezugsrechts Aktien Maschinensabrik Augsburg-Nürnberg.                          |
| Essener Börse. — GV.: Magdeburger Bergwerks-AktGes., Braunschweiger Privatbank, Rostocker Bank, Banque de Mulhouse, Nähfadenfabrik Schürer, Neue Dampfercompagnie Kiel, Porzellanfabrik Schönwald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Essener Börse. — Ironage-Bericht. — Bankausweise London, Paris. — GV.: Deutsche Nationalbank Bremen, Glasund Spiegel-Manufaktur Gelsenkirchen-Schalke, Chemische Fabrik Helfenberg, Deutsche Petroleum-AktGes., Birkenwerder AktGes. f. Baumaterial i. L., Hallesche Pfännerschaft, Rhederci-AktGes. 1896.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>5)</sup> Die Merktafel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Aufschluss, u. a. über Generalversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Markttage, Liquidationstage und Losziehungen. Ferner finden die Interessenten darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten müssen. In Kurstu-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimmen lassen. Unter dem Datum steht immer der Privatdiskont in Berlin vom selben Tag des Vorjahres.

|                      | Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Umaldan              | Zuckerstatistik. — Dekadenausweis                                            |
| Freitag,<br>13. März | Luxemburgische Prinz-Heinrich-Bahn.                                          |
| 6%                   | — GV.: Schimischower Portland-<br>Cementfabrik, Porzellanfabrik Kahla,       |
| 0.70                 | Hallesche Maschinenfabrik und Eisen-                                         |
|                      | giesserei, Barmer Creditbank, West-                                          |
|                      | deutsche Jutespinnerei.                                                      |
|                      | Bankausweis New York GV.: Rhei-                                              |
|                      | nisch-Westfälische Diskonto-Ges., Nord-                                      |
|                      | deutsche Grundcreditbank, Mecklen-                                           |
|                      | burgische Hypotheken-und Wechselbank,                                        |
|                      | Berliner Hypothekenbank, Oberschlesi-                                        |
|                      | scher Creditverein Ratibor, Vereinsbank                                      |
| Sonnabend,           | Hamburg, Schleswig-HolsteinischeBank,<br>Oldenburgische Landesbank, Deutsch- |
| 14. März             | Ostafrika-Linie, Delmenhorster Lino-                                         |
| 6º/o                 | leum-Werke (Anker), Zwickauer Kamm-                                          |
|                      | garnspinnerei, Baumwollspinnerei                                             |
|                      | Zwickau, Niederrheinische AktGes. f.                                         |
|                      | Lederfabrikation Spier, Hallesche Kali-                                      |
|                      | werke, Creditverein Neviges, Rostocker                                       |
|                      | Strassenbahn, Anhaltische Kohlenweike.                                       |
|                      | — Schluss des Bezugsrechts Aktien Altonaer Hochseefischerei.                 |
|                      | Ausserdem zu achten auf:                                                     |
|                      | Geschäftsbericht Consolidation, Gelsen-                                      |
|                      | kirchen, Oesterr. Montangesellschaften                                       |
|                      | und Banken.                                                                  |
|                      | Zulassunganträge (in Mill. M):                                               |
|                      | Leipzig: 202 41/2 % Goldanleihe des                                          |
|                      | Königreichs Rumänien. Frankfurt                                              |
| 1                    | a. M.: 10 5% HypObl. Russische<br>Zellstofffabrik Waldhof, 10 5% Obl.        |
|                      | Elektrizitäts-Lieferungs-Ges.                                                |
| 1 - 11-1             | Verlosungen:                                                                 |
|                      | 10. März: 20/0 Freiburger Staatsbank                                         |
|                      | 100 Frcs. (1895). 14. März: 21/20/0                                          |
|                      | Griechische Nationalbank Prämien-Anl.                                        |
|                      | (1912), 5% Russische 100 Rbl. (1866).                                        |
|                      | 15. März: 2% Brüsseler 100 Frcs.                                             |
|                      | (1905), 3% Ciédit foncier Egyptien (1886, 1903, 1911), Freiburger 10 Frcs.   |
|                      | (1877), Holländische 15 Gld. (1904)                                          |
|                      | 2% Lütticher 100 Frcs. (1905). 4%                                            |
|                      | 2% Lütticher 100 Frcs. (1905), 4% Pariser 500 Frcs. (1865), 5% Suez-         |

scheinen erbrachte. Es waren 1,735 Milliarden Noten im Umlauf, während der Metallbestand, Reichskassenscheine usw. 1,776 Milliarden betrug. Das Deckungverhältnis ist hier also ca.  $100^{1/2}$ %. Am reinen Goldbestand von 1,357 Millionen gemessen, hat aber das Verhältnis noch immer die stattliche Höhe von 77,06%, eine Ziffer, wie sie in der Geschichte der Reichsbank kaum je zu verzeichnen war. Es ist interessant, die diesbezügliche Gegenüberstellung der entsprechenden Ziffern der Bank von Frankreich zu machen, da sich die bemerkenswerte Tatsache ergibt, dass die Golddeckung zurzeit in Deutschland ganz wesentlich höher ist. Die Bank von Frankreich zeigt im letzten Ausweis einen Goldbestand von 3,598 Milliarden bei einem Notenumlauf von 5,763 Milliarden. Das Deckungverhältnis stellt sich hier auf ca. 621/20/0. Rechnet man dieses Verhältnis unter Hinzurahme des Silberbestandes, so ergibt sich eine Deckung von ca. 73,65%, im Vergleich zur deutschen Reichsbank also wesentlich niedrigere Ziffern, mithin ein Resultat, das man noch bis vor kurzer Zeit schwerlich für möglich gehalten hätte.

Canal 500 Frcs. (1868).

Sonst gibt der Bankausweis zu speziellen Bemerkungen keinen Anlass. Eine besonders starke Position sind die Depositen, die zurzeit über eine Milliarde betragen. Wie wir aber schon neulich ausführten, ist diesem Posten keine symptomatische Bedeutung für die Marktlage beizumessen, da seine Höhe zum grossen Teil durch die Zunahme der Guthaben des preussischen Staates, die sich aus den Eingängen der Preussenschatzemission vermehrt haben, veranlasst sein dürfte. Aus den Ziffern des Ausweises die Notwendigkeit einer Diskontoermässigung herzuleiten, besteht auch weiter keine Veranlassung.

Im freien Markt hat sich der Privatdiskont etwas versteift, da die Banken im Hinblick auf den kommenden Quartalsschluss bereits angefangen haben, gegen ein zu starkes Anschwellen der Portefeuilles Massnahmen zu treffen und auch ferner die jetzt in der Hauptsache angebotenen Sichten, die etwa in der Mitte des nächsten Quartals verfallen, wenig beliebt sind. Der Devisenmarkt hat sich weiter verflaut. Einesteils wird die Neigung zu Neu-Anlagen im Auslande zurzeit geringer, während andererseits zur Stärkung der Kassen an der Monatswende vielfach fremde Guthaben realisiert wurden. Am meisten gedrückt war Scheck Paris und Zahlung Petersburg, letzterer auf Abdeckung am Ultimo ablaufender deutscher Darlehen. Im neuen Monat ist inzwischen wieder eine mässige Erholung der Kurse eingetreten. Justus.

### Warenmarktpreise im Februar 1914.

| TT CLI O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INTII COL TIL                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.                                                                                  | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| Weizen New York Weizen Berlin Mais Chicago Mais Berlin Roggen Berlin Hafer Berlin Rüböl Berlin Eisen Glasgow Silber London Kupfer London Zink London Blei London Blei London Baumwolle New York Baumwolle Diverpool Baumwolle Bremen Wolle Antwerpen Zucker Hamburg Kaffee Hamburg Petroleum New York (Standard white) Salpeier Hamburg Schmalz Chicago | 9.25<br>50 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>8,75<br>10,07 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 102<br>199 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>144,75<br>160 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>156,50<br>19,95<br>66,1<br>51,6<br>26 <sup>11</sup> / <sub>18</sub><br>64 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>182 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>21 <sup>8</sup> / <sub>18</sub><br>20<br>12,55<br>6,32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>6,32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9,35<br>50 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>8,75<br>10,25<br>11,— | 103<br>199<br>65 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>142,50<br>158 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>154,25<br>19,70<br>66,1<br>51/0 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>65 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>183 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>21 <sup>7</sup> / <sub>16</sub><br>19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>12,90<br>6,71<br>64<br>6,37 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9,35<br>50<br>8,75<br>10,25<br>10,95 | 200 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 141,50 160 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 155,00 19,85 66 50/6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> 64 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 175 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 6,70 64  9,35 48 8,75 10,55 | $\begin{array}{c} 103\\ 202^{8}/_{4}\\ 67^{1}/_{4}\\ 143,-\\ 160^{3}/_{4}\\ 155,75\\ 20,-\\ 66,1\\ 50/5^{1}/_{2}\\ 26^{9}/_{16}\\ 64^{3}/_{8}\\ 174^{1}/_{4}\\ 21^{1}/_{2}\\ 19^{5}/_{4}\\ 13,05\\ 6.68\\ 64^{1}/_{4}\\ 6,45\\ 9,27^{1}/_{2}\\ 48^{1}/_{2}\\ 8,75\\ 10,52^{1}/_{2}\\ 10,70\\ \end{array}$ | Pf. per 1/2 kg<br>cts. per Gallone |

## Antworten des Herausgebers.

Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

F. S. Anfrage: "Als langjähriger Abonnent Ihrer geschätzten Zeitschrift bitte ich Sie höflichst, mir über solgendes Aufklärung 2n geben: 1) Eine hiesige Bank beabsichtigt, ihre kleinen Namensaktien von 200 Min Betrage von 10 000 M einzuziehen und dagegen 10 Inhaberaktien à 1000 M herauszugeben.—Gibt es eine gesetzliche Massnahme, um etwa widerspenstige Aktionäre zur Hergabe der kleinen Namensaktien zu zwingen? 2) Die Versteuerung der neuen Aktien dürste nach meiner Ausicht nicht zu umgehen sein. 3) In der Bilanz des genannten Institutes wird seit Jahren nehen dem Kontokorrent-Debitorenkonto ein Debitorenkonto geführt. Dieses Debitorenkonto stellt zum grössten Teil Grundstücke und Hypotheken dar. Ist eine derartige Bilanz zulässig? Nach meiner Ansicht müssten die Immobilien auf einem Immobilien- oder Gebäude-Konto verbucht und ausgewiesen werden und die Hypotheken Wären water aus Derhilb. Hypotheken aufgruführen.

wären unter der Rubnik "Hypotheken" aufzusühren. Antwort: 1) Massgebend sind in der Frage der Umwandlung einer Aktienart die Bestimmungen des § 1832 HGB., welche lauten: "Im Gesellschastvertrags kann bestimmt werden, dass auf Verlangen des Aktionare die Umwandlung seiner auf Namen lautenden Aktie in eine Inhaberaktie oder umgekehrt stattzusinden hat. In seinem Kommentar zu dieser Gesetzesbestimmung spricht sich Staub dahin aus, dass der Vorstand einer Aktiengesellschast nicht das Recht hat, eigenmachtig die Um-

wandlung und den Umtausch beispielsweise von Namensin Inhaberaktien vorzunehmen. Es ist hierfür eine Abänderung des Gesellschaftvertrages erforderlich, die jedoch nur gültig ist, wenn sie unter der Zustimmung der davon betroffenen Aktionäre ersolgt ist. Staub fährt dann fort: "Werden diesen gesetzlichen Vorschriften entgegen Inhaberaktien statt Namensaktien oder Namensaktien statt Inhaberaktien ausgegeben, so ist weder Stra'e noch Schadens-ersatzpslicht, noch Nichtigkeit bestimmt. Es ist anzunehmen, dass die Aktien gültig sind und Strafe nicht eintritt, Vorstand und Aussichtrat aber nach §§ 241 und 249 HGB. (Verletzung der Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns) für etwaigen Schaden haften." Die Aktionäre haben also, falls sie der Vorstand (etwa durch Kraftloserklärung der Namensaktien und Zustellung der neuen Inhaberaktie) zum Umtausch zwingt, die Möglichkeit, ihn und den Aussichtrat eventuell regresspflichtig zu machen. 2) Eine Verstempelung der neuen Aktienurkunden ist, entgegen Ihrer Ansicht, nicht vorzunehmen. Es liegen verschiedene Reichsgerichtsentscheidungen darüber vor, dass die Umwandlung von Namensaktien in Inhaberaktien und umgekehrt als stempelfreier Akt (auch natürlich in bezug auf Anschaffurgstempel) zu betrachten ist, weil keine Aenderung des Rechtsverbältnisses vorliegt. 3) Grundstücke und Hypotheken sind selbstverständlich im Interesse der Bilanzklarheit separat auszuweisen. Ihre Verbuchung unter Debitoren ist zweisellos eine grobe Unkorrektheit.

## Plutus-Archiv.

#### Generalversammlungen.

(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schlusstermin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen sämtlich er deutscher Aktiengesellschaften.)

Aachener Bank für Handel und Gewerbe, Aachen, 14.3., 10.3., 23.2. ● Actien-Bade- und Wasch-Anstalt Saarbrücken, Saarbrücken, 16.3.. —, 25. 2. • Actien-Baugesellschaft Mülheim a. d. Ruhr i. Liqu., Mülheim (Ruhr), 10. 3., —, 21. 2. • Actiendruckerei und Verlag der Pfälzischen Bürger-Zeitung Riesengebirge, Breslau, 15. 3., 11. 3., 23. 2. • A.-G. Braunkohlengruben und Dampfziegeleien Auguste, Bitterfeld, 20. 3., 16. 3., 27. 2. • A.-G. Glashüttenwerke Adlerhütten, Berlin, 17. 3., 12. 3., 18. 2. • A.-G. Grand-Hotel Royal, Bonn. 21. 3., 12. 3., 27. 2. • A.-G. Hausberg, Hadersleben, 12. 3., — 23. 2. • A.-G. Hotel Bellevue, Dresden, 20. 3., 17. 3., 20. 2. • A.-G. Magnetine, Mannheim, 14. 3., —, 25. 2. • A.-G. Metzeler & Co., München, 18. 3., 14. 3., 24. 2. • A.-G. Metzeler & Co., München, 18. 3., 14. 3., 24. 2. • A.-G. Neptun' Schiffswerft und Maschinenfabrik, Rostock, 18. 3., 14. 3., 21. 2. • Aktiengesellschaft Sturm, Sagan, 16. 3., 13. 3., 16. 2. • A.-G. Thiederhall, Berlin, 21. 3., 15. 3., 24. 2. • A.-G. Union ver. Zündholz- und Wichse-Fabriken, Augsburg, 17. 3., 13. 3., 19. 2. • A.-G. Verbandsgaswerk Schmiedefeld-Frauenwald, Schmiedefeld (Kr. Schleusingen, 18. 3., 14. 3., 23. 2. • A.-G. für Boden- und Kommunal-Kredit in Elsass-Lothringen, Strassburg, 24. 3., 17. 3., 19. 2. • A.-G. für Buchdruck und Zeitschriften Berlin, 16. 3., 11. 3., 23. 2. • A.-G. für Fabrikation von Eisenbahnmaterial. Görlitz, 19. 3., 16. 3., 25. 2. • A.-G. für Garnfabrikation, Berlin, 16. 3., 12. 3., 23. 2. • A.-G. für Garnfabrikation Berlin, 16. 3., 13. 3., 13. 2. • Actiennunhlenweike Stockau-Reichertshofen-(vorm. Renner & Co., Friedeberg, 16.3., 13.3., 13.2. Actiemmühlenwe.ke Stockau-Reichertshofen-Mauching vorm. Koch & Foerster, Stockau, 16.3., 12.3., 20.2. • Adlerwerks vorm. Heinr. Kleyer A.-G., Frankfurt a. M., 18.3., 14.3., 21.2. • Anhaltische Kohlenwerke, Halle a. S., 14.3., 10.3., 21.2. • Automobil-Omnibus-Gesellschaft Penig - Hartmannsdarf - Channiby A.-G. Mühlen. ? 2 mannsdorf-Chemnitz A.-G., Mühlau, 8.3.

Bank für Grundbesitz, Leipzig, 21.3., 18.3., 20.2. • Bank von Elsass und Lothringen, Strassburg 20. 2. • Bank von Elsass und Lothringen, Strassburg 19. 3., 13. 3., 18. 2. • Baugesellschaft Bellevue i. L., Berlin, 17. 3., 14. 3., 24. 2. • Baumwollspinnerei Erlangen, 17. 3., 11. 3., 14. 2. • Baumwollspinnerei Gronau, Gronau i. W., 18. 3., 14. 3., 12. 2. • Baumwollspinnerei Unterhausen, Stuttgart-Unterhausen, vollspinnerei Unterhausen, Stuttgart-Unterhausen, 24. 3., 18. 3., 16. 2. • Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker A.-G., Nürnberg, 21. 3., 17. 3., 26. 2. • Berlin-Passauer Fabriken für Parkett- und Holzbearbeitung i. Liqu., München, 24. 3., 27. 2. • Berliner Automobil-Centrale A.-G., Berlin. 19. 3., 10. 3., 20. 2. • Bierbrauerei Kelbra vorm. Gebr. Joch A.-G., Kelbra, 20. 3., 17. 3., 21. 2. Berlin. 19. 3., 16. 3., 20. 2. • Bierbrauerei Kelbra vorm. Gebr. Joch A.-G., Kelbra, 20. 3., 17. 3., 21. 2. • Billeter & Klunz A.-G., Aschersleben, 14. 3., 11. 3., 26. 2. • Bochumer Bergbrauerei vorm. Homborg. Bochum, 21. 3., 20. 3., 26. 2. • Birresborner Mineralbrunnen A.-G., Düsseldorf, 16. 3., 13. 3., 16. 2. • Bremer Bunk-Verein, Bremerhaven, 5. 3., 3. 3., 25. 2. • Bremer Linoleum-Werke Delmenhorst Bremen, 19. 3., 13. 3., 48. 2. • Bremer Strassenbahn A.-G., Bremen, 19. 3., 16. 3., 20. 2. • Bremer Wollkammerei, Bremen, 18. 3., 11. 3., 19. 2. • Bremer-havener Strassenbahn, Bremen, 21. 3., 18. 3., 23. 2. • Breslauer Viehmarktsbank, Breslau, 19. 3., 23. 2. • Bürgerliches Brauhaus A.-G. vorm. 23. 2. • Bürgerliches Brauhaus A.-G. vorm. E. Radtke, Osterode (Ostpr., 20.3., 17.3., 26.2. Chemnitzer Bank-Verein, Chemnitz, 21.3., 18.3., 25.2. • Chromo-Papier- und Carton-Fabrik vorm. Gustav Najork A.-G., Leipzig, 13.3., —, 23.2. • Commerz-Bank in Lübeck, Lübeck, 20.3., 46.3.

26. 2. • Consum-Verein Königshütte (O.-S.) A.-G., Königshütte (O.-S.), 16. 3., 12. 3., 17. 2. • Continental-Caoutchouc- und Gutta Percha Compagnie,

Hannover, 18. 3., 16. 3., 25. 2. • Cramersche Mühlen A.-G., Schweinfurt, 17. 3., —, 23. 2.

Dauziger Rhederei A.-G., Danzig, 12. 3., —, 23. 2.

David Söhne A.-G., Halle a. S., 19. 3., 17. 3., 6. 2. • Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft, Hamburg, 16. 3., 13. 3., 27. 2. • Deutsch-Oesterreichische Dampfschiffshiffshirt A.-G., Magdeburg, 13. 3. 10. 3. 21. 2. • Deutsche Genudkraditkand, 13. 3. 27. 2. • Deutsche Tageszeitung, Druckerei und Verlag A.-G., Berlin, 9.3., —, 21. 2. • "Doornkaat" Brennerei und Brauerei A.-G., Norden, 23. 3., —, 26.2. • Dresdner Bau-Gesellschaft, Dresden, 17.3., 20. 2. • Dresdner Handelsbank A.-G., Dresden-A., 17. 3., —, 21. 2. • Dresdener Papierfabrik i Liqu., Dresden-A., 27. 3., 24. 3., 27. 2. • Druckerei und Verlag der Strassburger Neuesten Nachrichten A.-G. vorm. H. L. Kayser, Strassburg i. E., 19, 3., 16, 3., 23, 2. Dürkoppwerke A.-G., Bielefeld, 18, 3., 12, 2.

Eisenwerk Barbarossa A.-G., Sangerhausen, 18. 3., 16. 3., 14. 2. • Eisleber Discontogesellschaft, Eisleben, 17. 3., 14. 3., 14. 2. • Eiswerke Huxmann A.-G., Bremen, 21. 3., 13. 3., 18. 2. • Elbsandstein-Industrie A.-G., Dresden, 18. 3., 16. 3., 24. 2. • Elbtalzentrale A.-G., Dresden, 17. 3., 13. 3., 18. 2. • Elektrizitäts- und Wasserwerk Blieskastel A.-G., 20. 3., 18. 3., 26. 2. • Elsässische Tabakmanufaktur A.-G., Strassburg, i. F. 17. 3., 13. 3., 21. 2. • Elsässische Strassburg i. E., 17.3., 13.3., 21.2. • Elsässische Tuchfabrik A.-G., Strassburg i. E., 14.3., 9.3., 21.2. • Englische Dampfeakes- und Biscuitsfabrik A.-G.,

Tuchfabrik A.-G., Strassburg i.E., 14.3., 0.3., 21.2.

• Englische Dampfeakes- und Biscuitsfabrik A.-G., Hamburg, 11.3., 24.2.

• Erste Zwickauer Dampf-Wasch- und Trockenanstalt A.-G., Zwickau i.S., 12.3., 21.2.

• Erzgebirgischer Steinkohlen-Actien-Verein, Zwickau, 16.3., 25.2.

• Eschweiler Bank, Eschweiler, 19.3., 16.3., 18.2.

• Export-Schlachterei und Schmalz-Raffinerie A.-G., Hamburg, 21.3., 18.3., 27.2.

Flensburger Walzenmühle A.-G., Flensburg, 19.3., 16.3., 23.2.

• Frankenthaler Volksbank A.-G., Frankenthal (Pfalz., 14.3., 24.2.)

• Frankenthal (Pfalz., 14.3., 24.2.)

• Frankfurter gemeinnützige Baugesellschaft, Frankfurt a.M., 19.3., 17.3., 26.2.

• Fürstliches Bad Meinberg A.-G., Detmold, 21.3., 18.3., 27.2.

• Gemeinnützige Actienbaugesellschaft für den Landkreis Crefeld, Crefeld, 20.3., —, 14.2.

• Gemeinnützige Baugesellschaft Hanau A.-G., 16.3., 12.3., 26.2.

• Gerbund Farbstoffwerke H. Renner & Co. A.-G., Hamburg, 26.3., 21.3., 26.2.

• Gersdorfer Steinkohlenbau-Verein, Chemniz, 19.3., —, 14.2.

• Giessener Volksbad A.-G., Giessen, 13.3., 27.2.

• Gladbacher Spinnerei und Weberei, M.-Gladbach, 21.3., 15.3., 25.2.

• Glasfabrik A.-G., Meissen, Giessener Volksbad A.-G., Giessen, 13.3.,
27. 2. • Gladbacher Spinnerei und Weberei, M.-Gladbach, 21.3., 15.3., 25. 2. • Glasfabrik A.-G., Meissen, 17.3., 13. 3., 18. 2. • Greifenberger Kleinbahnen A.-G., Greifenberg i. Pomm., 20. 3., 16. 3., 26. 2. • Grosse Leipziger Strassenbahn, Leipzig, 17. 3., 12. 3.
21. 2. • Grundrenten-Ges., Berlin, 17. 3., 14. 3., 21. 2. • Gunnmiwerke Fulda A.-G., Düsseldorf, 17. 3., 12. 3., 20. 2.
Haderslev Bank, Hadersleben, 14. 3., 27. 2. • Hamburg-Breuner Feuer-Versicherungs-Gesellsch., Hamburg, 14. 3., 24. 2., 23. 2. • Hannoversche Immobilien-Gesellschaft, Hannover, 20. 3., 17. 3., 26. 2.

• Hansa A.-G. für Warenverkehr (vorm. S. Eichelbaum), Breslau, 19.3., 16.3., 9.2. • Heilanstalt Reiboldsgrün A.-G., Auerbach, 14.3., 11.3., 21.2. • Heilansmischen, 21.3., 18.2., 27.2. chen, 21.3., 18.3., 27.2. Otto Henning A.-G., Greiz, 10.3., —, 23.2. • W. Hirsch A.-G. für Tafelglasfabrikation, Radeberg, 26.3., 20.3., 24.2. Ilse Bergbau A.-G., Grube Ilse N.-L., Berlin, 20.3., 16.3., 25.2.

Jute-Spinnerei und Weberei, Bremen, 20.3., 16.3., 24.2.

Kabelwerk Duisburg, Duisburg, 21.3., 18.3. 20.2. Kammgarnspinnerei Leipzig, 31.3., 25.2 • Kammgarnspinnerei Meerane, Meerane i. Sa., 21.3., —. 21.2. • Kammgarnspinnerei Wernshausen, Meiuingen, 17.3., 13.3., 18.2. • Kattowitz—Domb—Königshütter Chausseebau A.-G., Kattowitz, 18.3.,

Königshütter Chausseebau A.-G., Kattowitz, 18.3., 21.2. • Kleinbahn A.-G. Selters—Hachenburg, Berlin-Schöneberg, 20.3., 10.3., 25.2. • Knorr-Bremse A.-G., Berlin, 12.3., 8.3., 23.2. • Kolonialbank A.-G., Berlin, 20.3., —, 27.2. • Königsborn A.-G. für Bergbau-, Salinen- und Soolbadbetrieb, Unna-Königsborn, 16.3., 12.3., 23.2. • Krefelder Teppich-Fabrik A.-G., Krefeld, 20.3., 15.3., 9.2. Lundwirtschaftliche Sparkasse, Kommanditges. a. Akt., Lüchow, 16.3., —, 10.2. • Lederfabrik vormals H. Deninger & Co. A.-G., Frankfurt a. M., 26.3., —, 24.2. • Leipziger Aussenbahn A.-G., Leipzig, 17.3., 13.3., 21.2. • Leipziger Elektrische Strassenbahn A.-G., Leipzig, 20.3., 16.3., 25.2. • Lugauer Steinkohlenbau-Verein, Zwickau, 20.3., —, 25.2.

Magdeburger Bank-Verein, Magdeburg. 18. 3., 23. 2. • Magdeburger Strassen-Eisenbahn-Ges., Magdeburg, 16. 3., 12. 3., 24. 2. • Märkisch-Westfälischer Bergwerks-Verein, Letmathe, 20.3., 13.3., 20.2. • Maschinenbau-Austalt und Eisengiesserei A.-G. vorm. Th. Flöther A.-G., Breshu, 21. 3. 17.3. 25. 2. • Maschinenfabrik A.-G. vorm. Wagner & Co., Cöthen, 21. 3., 18. 3., 18. 2. • Mechanische Treibriemenweberei und Seilfabrik Gustav Kunz A.-G., Treuen i. S., 21. 3., 17. 3., 20. 2. • Mech. Tricot-weberei Matthes & Lutz A.-G., Besigheim, 16. 3., 12. 3. 25. 2. • Machanische Weberei A. C. Kirschen, 16. 3., 12. 3., 25. 2. • Mechanische Weberei A.-G., Kirschau, 20. 3., 16. 3., 20. 2. • Mecklenburgische Sparbank Schwerin i. M., 16. 3., 10. 3., 9. 2. • Meissner Ofenund Porzellanfabrik (vorm. C. Teichert). Meissen, 17. 2. 16. 3., —, 19. 2. • Metall-Zieherei A.-G., Cöln, 17. 3., 12. 3., 19. 2. • Metropol-Theater A.-G., Berlin, 16. 3., 12. 3., 23. 2. • Hermann Meyer & Co. A.-G., Berlin, 20. 3., 18. 3., 23. 2. • Mittelheinische Bank, Coblenz, 19. 3., 15. 3., 27. 2. • Mitteldeutsche Creditbank, Ernpleiner M. 18. 2. 12. 2. 22. 2. • Mitteldeutsche Creditbank, Frankfurt a. M., 18. 3., 13. 3., 23. 2. • Mitteldeutsche Malzfabrik A.-G., Langensalza, 14. 3., 11. 3., 24. 2. • Mittweidaer Granitwerke A.-G., Mittweida, 21. 3., 25. 2. • "Modersmaalet" A.-G., Hadersleben, 18. 3., —, 23. 2. • Motorboots-A.-G. Kalkberge, 20. 3., — 16. 2. • Edmund Müller & Mann A.-G., Tempelhof, 21. 3., 19. 3., 24. 2. • Nationalabank für Deutschland, Berlin, 21. 3., 14. 3. 24. 2. • Nationalabank für Deutschland, Berlin, 21. 3., 14. 3. 24. 2. • Nationalabank für Deutschland, Spar- und Gredit-

14. 3., 24. 2. Neuvorpommersche Spar- und Credit-bank A.-G., Strassburg i. E., 20. 3., 10. 3., 24. 2.
Neue Baumwollspinnerei und Weberei Hof, Hof, 7. 2. Neue Baumwonspinnerer und Weberer Grund.

21. 2. Niederwaldbahn A.-G., Berlin,

21. 3., 17. 3., 23. 2. Norddeutsche Grundkreditbank,

Gotha, 14. 3., 10. 3., 21. 2. Nürnberger Metallund Lackierwaren lab. 2. 12. 2.

Nürnberg, 21, 3., 14, 3., 12, 2.

Oberlausitzer Bank zu Zittau, Zittau, 21, 3., 15, 3., 25, Oden-Oberlausitzer Bank zu Zittau, Zittau, 21, 3., 15, 3., 25, 2. • Odenkirchener Actiengesellschaft, Odenkirchen, 11, 3., 23, 2. • Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffsrhederei, Bremen, 21, 3., 12, 3., 25, 2. • Oldenburger Versicherungs-Gesellschaft, Oldenburg, 16, 3., 25, 2. • Oldenburgische Glashütte A.-G., Oldenburg, 21, 3., 17, 3., 25, 2. • Oldenburgische Spar- und Leih-Bank, Oldenburg i. Gr., 20, 3., 16, 3., 25, 2. • Oppelndorfer-Fraundorfer Portland-Cementwerke A.-G., Breslau, 21, 3., 18, 3., 27, 2. • Osnabrücker Badehaus-A.-G., Osnabrück, 14.3., 10.3., 25.2. Ostdeutsche Maschinenfabrik vorm. Rud. Werncke A.-G., Königsberg i. Pr., 30.3., 19. 2.

Pausaer Tüllfabrik A.-G., Plauen i.V., 17.3., 12.3., 21.2. Perleberger Versicherungs-A.-G., Perleberg, 14.3., —, 26.2. Petzbräu A.-G., Kulmbach. 25.3., 21.3., 23.2. Pfälzische Hypothekenbank, Ludwigshafen a.Rh., 16.3., —, 19.2. Pommerscher Industrie-Verein auf Actien, Stettin, 21.3., —, 27.2. Portland-Cementwerk Ruhrort A.-G., Lien, Duichurg, Ruhrort, 6.3., 2, 3, 26.2. Pommerscher Duichurg, Ruhrort, 6.3., 3, 2, 26.2. Pommerscher Duichurg, Ruhrort, 6.3., 2, 3, 26.2. Pommerscher Duichurg, Ruhrort, 6.3., 3, 26.2. Pommersche i. Liqu., Duisburg-Ruhrort, 6.3., 3.3., 26.2. • Portland-Cementwerk Saxonia A.-G., vormals Heinr. Laas Söhne, Berlin, 19.3., 13.3., 21.2. • Posener Strassenbahn, Berlin, 21.3., 18.3., 25.2. • Prehlitzer Braunkohlen-A.-G., Meuselwitz, 19.3., —, 27.2. • Prein-Gewebe A.-G., Hannover, 18.3., —, 23.2. • Prein-Gewebe A.-G., Camentalanik, Woole, U.S. Nortland, Camentalanik, Woole, U.S. Nortland Preussische Portland-Cementfabrik, Worle (Kr. Neustadt i. Westpr. , 17. 3., 13. 3., 24. 2.

Wilhelm Rauchfuss, Brauereien Halle und Giebichenstein A.-G., Halle a.S., 14.3., —, 23.2. • "Renata" Dampfschiffs-Gesellschaft in Stettin, 18.3., — 26.2 • Restautant Tonballe Saarbrücken A.-G., Saarbrücken, 14.3., 10.3., 23.2. • Rhedern A.-G., von 1896, Hamburg, 12.3., 10.3., 21.2. • Rheinische Hypothekenbank, Mamheim, 16.3., 10.3., 16.2. • Rheinische Möbelstoffweiter vorm. Dahl & Hunsche

Hypothekenbank, Mannheim, 16.3., 10.3., 16.2. 
Rheinische Möbelstoffweberei vorm. Dahl & Hunsche A.-G., Barmen, 17.3., 12.3., 18.2. 
Rheinische Sandwerke, Düsseldorf, 21.3., 15.3., 23.2. 
Rossokützer Porzellanfabrik Unger & Schilde A.-G., Gera 21.3. 15.3., 23.2. 
Rosiny Mühlen A.-G., Gera 21.3. 15.3., 23.2. 
Rosiny Mühlen A.-G., Duisburg, 18.3., 11.3., 20.2. 
Rostocker Strassenbahn A.-G., Rostock, 14.3., 10.3., 21.2. 
Sächsische Emaillier- und Stanzwerke A.-G., vorm. Gebrüder Gmichtel, Leipzig, 18.3., 15.3., 23.2. 
Sächsische Tüllfabrik A.-G., Chemnitz, 17.3., 9.3., 23.2. 
Sächsische Tüllfabrik A.-G., Chemnitz, 17.3., 9.3., 23.2. 
Sächsische Ofen- und Chamottewarenfabrik vorm. Ernst Teichert, Meissen, 18.3., 21.2. 
Saline und Soolbad Salzungen, Meiningen, 20.3., 16.3., 25.2. 
Siegener A.-G., für Eisenkonstruktion, Brückenbau, und Verzinkerei, Siegen, 9.3., —, 23.2. 
Solbrig Söhne A.-G., Chemnitz, 17.3., 14.3., 20.2. 
Sonneberger Ziegelei Rottmar A.-G., Sonneberg, 12.3., 25.2. 
Spar- und Darlehnskasse, Anklam, 16.3., 27.2. 
Spar- und Vorschussverein und Buntweberei Pfersee, Augsburg-Pfersee, 18.3., 12.3., 13.2. 
Süddeutsche Bodenereditbank, München, 16.3., 11.3., 12.2. 
Süddeutsche Spiritusindustrie, Kommanditgesellschaft auf Actien, München, 13.3., 24.2. chen, 13.3., 24.2.

Schlesische A.-G. für Bierbrauerei und Malzfabrikation, Landeshut i. Schl. 16.3., —, 24.2. •
Schlesische Eisenbetonbau-A.-G., Berlin, 21.3. 15.3.,
24.2. • Schlesische Immobilen-A.-G., Breslau, 20.3.,
17.3., 20.2. • Heinr. Aug. Schulte, Eisenhandlung,
A.-G., Dortmund, 20.3., 17.3., 24.2.

Stettin - Rigaer Dampfschiffs - Gesellschaft Th. Gribel, Kommandit-Ges. auf Actien, Stettin. 18.3...

— 26.2. • Stolper Stillbau A.-G., Stolp. 18.3...

— 20.2. • Strassburger Bauverein, Strassburg, 20.3...

16.3. 9.2. • Strassenbahn und Electrizitätswerk, Bernburg, 18.3... 14.3... 24.2. • Stuttgarter Lagerhaus-Gesellschaft, Stuttgart, 21.3... 13.3... 17.2.

Terraingesellschaft Berlin-Nordost, Berlin, 16.3., Terraingesellschaft Berlin-Nordost, Berlin, 16. 3., 12. 3., 20. 2. • Terrain - Gesellschaft Frankfurter Chaussee, Berlin, 18. 3., 14. 3., 20. 2. • Terraingesellschaft München-Friedenheim A.-G., München, 16. 3., 13. 3., 23. 2. • Terraingesellschaft Neu-Babelsberg A.-G., Berlin, 17. 3., 13. 3., 27. 2. • Thüringer Credit-Anstalt A.-G., Eisenach, 21. 3., 18. 3., 26. 2. • Thüringische Landesbank A.-G., Weimar, 26. 3., 21. 3., 24. 2. • Tramways-Mülhausen, Mülhausen i. E., 10. 3., 7. 3., 21. 2. • Tüllfabrik Mehltheuer A.-G., Plauen, 17. 3., 13. 3., 16. 2.

Uhrenfabrik Villingen A.-G., Villingen, 12. 3.,

Uhrenfabrik Villingen A.-G., Villingen, 12.3.

-, 27.2

Verbandshaus der Deutschen Gewerkvereine A.-G., Berlin, 13.3., ..., 26.2. • Vereinigte Elbkiesbaggerei, Kalk- und Mörtelwerke A.-G., Magdekiesbaggerei, Kalk- und Mörtelwerke A.-G., Magdeburg, 20.3., 19.3., 23.2. • Vereinigte Flensburg-Ekensunder und Sonderburger Dampfschiffs-Gesellschaft, Flensburg, 13.3., 23.2. • Vereinigte Thüringische Salinen vorm. Glencksche Salinen A.-G., Meiningen, 20.3., 16.3., 26.2. • Vereinigte Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenberg-Druckerei A.-G., Berlin, 16.3., 12.3., 26.2. • Vereinsbank in Hamburg, Hamburg, 14.3., 13.3., 27.2. • Vereinsbank in Kiel, Kiel, 18.3., 14.3., 20.2. • Vereinsbank Mutzschen, Mutzschen, 13.3., 24.2. • Vereinsbank Naunhof, 16.3., 26.2. • Vereinsbrauerei A.-G., Beuthen (O.-S.), 23.3., 20.3., 26.2. • Vorschuss- und Spar-Vereinsbank, Lübeck, 7.3., 23.2. Wagenladungs- und Zolldeclarations-Comptoir, Hamburg, 14. 3., 12. 3., 23. 2. • Warendorfer Badeanstalt A.-G., Warendorf, 16. 3., -, 25. 2. • Warpspinnerei und Stärkerei A.-G., Bremen, 16. 3., 12. 3., 12. 2. • Wergersche Brauerei A.-G., Worms, 16. 3., 12. 3., 21. 2. • Westdeutsche Jute-Spinnerei und Weberei, Beuel a. Rh., 13. 3., 9. 3., 24. 2. • Wittener Walzen-Mühle A.-G., Witten, 18. 3., 15. 3., 23. 2. • Wollwarenfabrik "Mercur", Berlin, 21. 3., 17. 3., 5. 2. • Württembergische Notenbank Stuffgart 18. 3. 5.2. • Württembergische Notenbank, Stuttgart, 18.3. 13. 3., 18. 2.

Zaberne und Wasselnheimer Bank, Zabern, 19. 3. . . . 23. 2. • Zörbiger Creditverein von Lederer, Kotsch & Co., Commanditges, auf Actien, Zörbig, 13.3., ., 23.2. • Zwei-Löwenbrauerei A.-G., Dortmund, 19.3., 15.3., 19.2. • Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbau-Verein, Zwickau, 13.3., ., 24.2.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Hans Goslar in Charlottenburg.

## Aus der Geschäftswelt.

Die Mitteilungen in den folgenden Rubriken sind Darlegungen der Interessenten und erscheinen ohne Verantwortlichkeit der Redaktion und des Herausgebers.

#### Essener Creant-Austalt In Essen-Ruhr.

Zweigniederlassungen in: Altenessen, Bocholt, Zweigniederiassungen in: Alteressen, Bocholt, Bechun, Borbeck, Bottrop, Dorsten I. W., Bertmund, Dulsburg, D.Ruhrort, Geisenkirchen, Hambern, Hattingen, Herne, Homberg a. Rh., beriehn, Lünen a. d. Lippe, Mühleim-Ruhr, Mänster I. W., Oberhausen (Rhid.), Recklinghausen, Wanne, Wesel u. Witten.

Aktien-Kapital und Reserven 116 Mill. Mark. Telegramm-Adresse: Creditanstait. [5602 Fernsprech-Anschluss: Essen Nr. 12, 184, 188 431, 585, 607, 611, 612, 742 und 844,

Im freien Verkehr ermittelte Kurse vom 3. März 1914, abgeschlossen 6 Uhr abends.

Kohlen. Adler bei Kupferdreh . . 4000 4250 Alte Haase ..... 1300 1500 Blankenburg ..... - 1850 Brassert ..... 10600 11000 2700 2850 Carolus Magnus . . . . 6100 6500 Constantin der Gr. . . . 52000 Diergardt ...... 2650 Dorstfeld . . . . . . . . 9900 10400 41500 44000 Friedrich der Grosse . . **—** 28000 Fröhliche Morgensonne . 11600 2650 2850 62000 12600 13200 Heinrich . . . 5450 5700 Helene & Amalie . 18500 19300 Hermann I/III (3000 Kuxe) 4500 4650 Johann Deimelsberg . . 6850 7050 König Ludwig ..... 30000 31200 Langenbrahm . . . . . . 15800 16900 Lothringen . . . . . . . 29000 29800 Mont Cenis ..... 17450 17800 Oespel ..... 3250 550 Schürb. & Charlottbg. . . 2250 2325 2400 Trier (3000 Kuxe) . . . . 6600 6750 Unser Fritz . . . . . . 17000 Westfalen (10 000 Kuxe) 1475 1525 Braunkohlen. Bellerhammer Brk. . . . 1800 1900 Bruckdorf-Nietleben . . . 1300 1450

sucht Germania...... 950 1025 Gute Hoffnung ..... 4600 4650 Humboldt ..... 1400 1475 Leonhard ..... 7500 7700 Lucherberg ..... 1950 2050 Michel . . . . . . . . . . . . 8000 8200 900 Prinzessin Victoria . . . . 1400 1500 Schallmauer, Braunk. . . 3375 3475 Wilhelma ..... 2750 Kali-Kuxe und -Anteile. Alexandershall .... 10000 10300 Aller Nordstern . . . . . 1525 1575 3450 3500 6600 6800 Braunschweig-Lüneburg . 2150 2300 11900 12100 Burbach ..... 6001 700 5300 5400 850 900 2450 2525 2800 3000 Deutschland, Justenbg. . 2325 2400 Einigkeit . . . . . . . . . . . 4375 4475 Fallersleben . . . . . . . . . 1625 1575 Felsenfest . . . . . . . . 3350 3450 3950 4050 Glückauf, Sondershausen 19100 19500 Günthershall . . . . . . 4400 4600 Hansa Silberberg . . . . 5450 5550 Hedwig..... 1800 1875 Heiligenmühle . . . . . . 775 Heiligenroda ..... 10400 10600 Heimboldshausen . . . . 2150 2300 Heldrungen I ..... 900 975 Heldrungen II . . . . . 1000 1075 2300 2400 Heringen . . . . . . . . . . . 5900 6000 Hermann II . . . . . . . 1550 1625 Hohenfels ..... 4950 5100 Eiserner Union . . . . . . Hohenzollern ..... 6450 6525 Fernie ...... Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . 2775 2850 Freier Grunder Bgw.-V. 4450 4600 Ver. Henriette . . . . . . Irmgard ...... 875 925 Louise Brauneisenst. . . Johannashall Neue Hoffnung .... 3350 3600 Kaiseroda ..... 6800 7000 Wilhelmine .....

sucht Mariaglück . . . . . . . . . . 1575 1625 3350 3450 Marie-Louise ..... 3350 3450 3850 3950 2300 2400 Neusollstedt ..... 3375 3450 Neustassfurt . . . . . . 11400 11700 5300 5450 Ransbach...... 2300 2500 Reichenhall ..... 1800 1875 Rothenberg ..... 2525 2600 Sachsen-Weimar Salzmünde . . . . . . . . 7300 5650 5725 Siegfried I . . . . . . . 4200 4250 Siegfried-Giesen . . . . . 4000 Theodor ..... 5350 5500 Thürivgen . . . . . . . . . . . . 3550 3650 Volkenroda ...... Walbeck .... 6650 6750 4100 4300 Walter . . . . . . . . . . . . 1575 Weyhausen ...... 2400 2550 Wilhelmine ..... 1125 1175 Wilhelmshall ..... 8700 8850 Wintershall ..... 18500 19500 Kali-Aktien. Adler Kaliwerke ..... 537/0 54% 33% 34% 34% 1113% 34% 153% 550% 150% 410% 420% 94% 950% 1170% 1210% 93% 95% Bismarckshall . . . . . . . Hallesche Kaliwerke . . . Hattorf . . . . . . . . . . . . Heldburg..... Justus Act. ....... Krügershall ..... Ronnenberg Act. . . . . 93% 95% 350% 345% 340% Salzdethfurt . . . . . . . . . Steinförde . . . . . . . . . . . Teutonia . . . . . . . . . 649/0 660/0 Erzkuxe. Apfelbaumer Zug ...

750

80

750

10

2700 2800

1025 1100

1750 1800

800

100

800

25

## Commerz- und Disconto-Bank, Hamburg-Berlin.

## Vierundvierzigster Jahresbericht für das Geschäftsjahr 1913.

Die störenden Einwirkungen auf das Wirtschaftsleben, welche sich gegen Ende des Jahres 1912 geltend machten, traten in noch stärkerem Masse im Berichtsjahre in Erscheinung. Der Balkankrieg und die damit verbundenen Befürchtungen, dass Verwickelungen unter den Grossmächten eintreten könnten, sowie die kritischen Zustände in Südamerika und die Revolution in Mexiko hemmten die Unternehmungslust. Es kam noch hinzu, dass neue dauernde Lasten und — für die Verstärkung unserer Rüstungen — ein einmaliger Wehrbeitrag vom Reichstag beschlossen wurden. Diese Leistungen wurden zwar von der grossen Mehrheit der Betroffenen als patriotische Pflichterfüllung gern übernommen, aber es ist doch nicht zu verkennen, dass manche Kreise dadurch genötigt sind, sich Einschränkungen aufzuerlegen, die ihre Kaufkraft zum Nachteil von Handel und Industrie schwächen.

All diese Dinge wirkten in Verbindung mit dem hohen Leihwert des Geldes auf das Wirtschaftsleben so ungünstig ein, dass die zuerst als vorübergehende Stockung betrachtete Stille im Geschäftsverkehr zu einem ausgesprochenen Konjunkturfückschlage wurde. Wenn trotzdem die meisten Zweige unserer Industrie im Jahre 1913 noch gut beschäftigt waren, so ist dies darauf zurückzuführen, dass ein reichlicher Auftragbestand aus dem Vorjahre übernommen wurde, und dass man in der Lage war, den Ausfall an inländischen Bestellungen im Auslande auszugleichen. Hier zeigen sich die Früchte der vorsichtigen Politik, welche unsere grossen Werke während der letzten Aufschwungsperiode verfolgt haben. Man hat einen erheblichen Teil der erzielten Gewinne zurückbehalten und zur modernen Ausgestaltung der Werke benutzt, um mit den billigsten Selbstkosten zu arbeiten, und um auch in weniger günstigen Zeiten auf dem Weltmarkte einen Vorsprung im Wettbewerb zu behalten.

Die Zahlen unseres Aussenhandels zeigen infolgedessen für das Jahr 1913 ein recht erfreuliches Bild. Unsere Ausfuhr betrug M 10,081 Milliarden gegen 8,957 in 1912, unsere Einfuhr 10,695 Milliarden gegen 10,691. Während also die Ausfuhr eine erhebliche Steigerung zeigt, ist die Einfuhr fast unverändert geblieben, so dass hieraus eine bemerkenswerte Verbesserung unserer Zahlungsbilanz heivorgeht.

Fbenso gefestigt wie die Industrie steht unser Bankwesen dem Rückgang des Wirtschaftslebens gegenüber. Schon seit mehreren Jahren waren die Banken bestrebt, das allzu hohe Kreditgebäude abzutragen, indem sie die Gewährung von spekulativen und unwirtschaftlichen Krediten beschränkten und der Schaffung neuer Anlagen in der Industrie durch Aufnahme kurzfristiger Kredite ihre Mitwirkung versagten. Wir dürsen daher annehmen, dass der Verlauf des diesmaligen Konjunkturrückganges nicht wie srüher zu einer Krisis ausarten wird.

Die Schiffahrt war fast während der ganzen Berichtsperiode vollauf beschäftigt, teits mit der Bewältigung der glänzenden Welternte, teils mit der Ausführung von früher übernommenen, gewinnbringenden Verträgen. Erst nachdem diese erledigt waren, stellte sich gegen Ende des Jahres ein Rückgang der brachtraten ein, doch zeig n die bisher bekannt gewordenen Jahresberichte der Reedereien durchweg noch günstige Ergebnisse.

Die rege Aussuhrtäugkeit gab Gelegenheit, von dem auf dem internationalen Markte zusammensliessenden Golde einen grösseren Anteil für Deutschland zu sichern. Im Jahre 1913 wurden per Saldo M 311 114 000 Gold gegen M 166 711 000 im Vorjahre eingeführt. Dazu kam, dass ein Teil der früher aus Politischen Bestürchtungen vom Publikum zurückgehaltenen Barmittel dem Verkehr wieder zuslossen. Die Wirkung zeigte sich

in den Ausweisen der Reichsbank: der Goldbestand des Instituts betrug am 31. Dezember 1913 M 1 169 971 000,— gegen M 776 648 000,— am 31. Dezember 1912.

Die Reichsbank hat sich mit Rücksicht auf die lauge anhaltenden politischen Beunruhigungen allerdings veranlasst gesehen, den Diskontsatz bis zum 27. Oktober 1913 auf der Höhe von 6 % zu halten; sie ermässigte ihn dann auf 5½ % und am 12. Dezember auf .5 % Da im offenen Markt die Geldflüssigkeit schon viel früher als in den Zinssätzen der Reichsbank in Erscheinung trat, zeigte sich längere Zeit zwischen dem Diskontsatz der Reichsbank und dem Privatsatz ein erheblicher Unterschied. Der Durchschuittssatz des Reichsbankdiskonts betrug 5.89 gegen 4.95 % im Vorjahr und der des Privatsatzes 4.93 gegen 4.22 %.

Die Börse hat ein schlechtes Jahr hinter sich. Die unsicheren Verhältnisse und die Zurückhaltung des Publikums bewirkten erhebliche Kursermässigungen sowohl bei den Dividendenpapieren als auch bei den Anlagewerten: erst von Ende September an zeigte sich, hervorgerufen durch den leichteren Geldstand, vermehrtes Interesse für die letzteren. Preussische 3% Consols zeigen am Schluss des Geschäftsjahres einen neuen Rückgang von 1.80%, 3½% Consols von 3.10%. Am besten wird die Lage des Börsengeschäftes durch die Einnahme aus dem Schlussscheinstempel im Jahre 1913 beleuchtet: es wurden im Deutschen Reich vereinnahmt M 19 278 000,—gegen M 25 764 000.— in 1912.

In den Ergebnissen unserer Gewinn, und Verlust-Rechnung sind die oben geschilderten Einflüsse deutlich erkennbar. Der Erhöhung des Zinsenkontos steht ein erheblicher Rückgang des Gewinnes im Wertpapier- und Konsortial-Geschäft gegenüber, der in den Kurs-Verlusten bei unseren Wertpapierbeständen, dem unbefriedigenden Gange der Börsengeschäfte und der starken Einschränkung der Emissionslätigkeit seine Erklärung findet. Auf dem Provisions-Konto konnte der Ausfall im Effektenkommissionsgeschäft durch Erhöhung der Einnahmen im Kontokorrentverkehr ausgeglichen werden; dieses wie die übrigen Einnahme-Konten zeigen bescheidene Verbesserungen gegen das Vorjahr, während die Unkosten die vorjährige Höhe nicht ganz erreichen.

Unsere Filialen und Depositenkassen haben zu den Gewinnresultaten in befriedigender Weise beigetragen.

Im Verlaufe des Jahres 1913 haben wir für unsere 300 M Aktien älterer Emissionen, soweit sie noch im Umlauf sind, neue Dividendenscheinbogen ausgegeben und für deren Versteuerung die Talonsteuerreserve belastet.

Für den im laufenden und in den folgenden Jahren fällig werdenden Wehrbeitrag beantragen wir #200 000,— von dem nicht zur Verteilung kommenden Gewinnüberschuss als Wehrbeitrag-Reserve abzuzweigen, so dass ein Gewinnvortrag von #241 373,14, wie am Schlusse dieses Berichtes ausgewiesen, übrigbleibt.

Die London and Hanseatic Bank, Ltd., erhöhte ihr Kapital um Stück 12500 Aktien à £ 20,—, worauf 50% zur Einzahlung gelangten; auf unsere Beteiligung entfielen davon Stück 6000 Aktien. Auch auf das erhöhte Kapital verteilte die Bank wieder eine Dividende von 8%.

Unsere Beteiligung bei der Firma S. Kaufmann & Co. brachte infolge des Darniederliegens des Effektengeschäftes einen etwas geringeren Gewinn als im Vorjahre.

Die Waaren-Commissionsbank in Hamburg

erzielte wiederum eine Dividende von 10 %

elte wiederum eine Dividende von 10 %. Die Norddeutsche Zucker-Raffinerie hat im verflossenen Geschäftsjahre besser gearbeitet und konnte 4% Dividende zur Verteilung bringen.

Die Barmbecker Brauerei-Aktien-Gesell-schaft hat den Dividendensatz von 71/2 % aufrechterhalten. Die Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm.

Schuckert & Co. verteilte wie im Vorjahre 8% Dividende. Die Hamburgischen Electricitäts-Werke brachten 81/20/0 Dividende zur Verteilung.

Die Bremen-Besigheimer Oelfabriken haben im Berichtsjahr wiederum günstig gearbeitet; das Ergebnis wird hinter dem des Vo jahrs (17 %) nicht zurückbleiben.

Die Eisenbahnbaugesellschaft Becker & Co. G. m. b. H. hat für das Jahr 1912 bei reichlichen Abschreibungen und Rückstellungen wieder eine Dividende von 5 % verteilt.

Die Leipziger Werkzeug-Maschinenfabrik vorm. W. von Pittler Aktiengesellschaft konnte wiederum auf ein recht befriedigendes Geschäftsjahr zurückblicken und die gleiche Dividende wie in 1912, 25 %, ausschütten.

Die Actien-Brauerei-Gesellschaft Friedrichshöhe vorm. Patzenhofer, deren Kapitalserhöhung von einem unter unserer Führung stehenden Konsortium durchgeführt wurde, verteilte für des Geschäftsjahr 1912/13 eine Dividende von 15 % gegen 14 % im Vorjahre.

Die Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co. Aktiengesellschaft, Braunschweig, hat im Jahre 1912 eine Dividende von 24 % verteilt und erfreute sich im abgelaufenen Geschäftsjahre einer günstigen Ent-

wickelung

Die Hackethal-Draht- und Kabel-Werke Aktiengesellschaft, Brink bei Hannover, deren junge Aktien wir übernommen haben, hat auch im Jahr 1913 günstig gearbeitet, so dass die Dividende der Gesellschast hinter der

des Vorjahres (14 %) nicht zurückbleiben wird. Die Fabrik isolierter Drähte zu elektrischen Zwecken (vormals C. J. Vogel) Tele-graphendraht-Fabrik Aktiengesellschaft, Berlin, hat für das Geschäftsjahr 1912/13 eine Dividende von 13 %, wie im Vorjahre, zur Verteilung gebracht.

Die Telephonfabrik Aktiengesellschaft vormals J. Berliner, Hannover, deren junge Aktien wir gemeinsam mit anderen übernommen haben, konnte im Geschäftsjahr 1912/13 eine Dividende von 12% (im Vorjahre 8 %) verteilen und befindet sich in günstiger Entwicklung.

Die Tiefbau- und Kälteindustrie Aktiengesellschaft vormals Gebhardt & König, Nordhausen, die für 1912 15% Dividende verteilte, hat im Jahre 1913 gut gearbeitet, und wird die Dividende hinter der des Vorjabres nicht zurückbleiben.

Die Foraky Société Anonyme Belge d'Entreprise de Forage et de Fonçage, Brüssel, hat für das Geschästsjahr 1912/13 eine Dividende von 10%, gleich der des Vorjahres, ausgeschüttet.

Die Continental-Caoutchouc und Gutta-Percha-Compagnie hat wielerum eine Dividende von 45% auf das unter unserer Mitwirkung von 12 auf 15 Millionen Merhöhte Aktienkapital zur Verteilung gebracht.

Die Hannoverschen Gummiwerke "Excelsior" A.-G. verteilen auf das erhöhte Aktienkapital eine Dividende von 18% gegen 25%,

Das Geschäft am Terrain- und Baumarkt hat eine Besserung leider noch nicht aufzuweisen. Die Terraingesellschaft am Teltow-Kanal Rudow-Johannisthal Aktien-gesellschaft und die Terraingesellschaft München-Friedenheim Aktiengesellschaft baben nur unwesentliche Verkäuse vornehmen können.

Während des Jahres 1913 beteiligten wr uns an folgenden Konsortialgeschäften, die zum grössten Teile im Berichtsjahre abgewickelt worden sind:

4 % Deutsche Reichsanleihe, 4 % Preussische Staatsanleihe, 4 % Preussische Schatzanweisungen, 4 % Hamburgische Staatsanleihe von 1913, 4 % Anleihe der Provinz Oberhessen, 4 % Anleihe der Stadt Augsburg,
4 % Anleihe der Stadt Augsburg,
4 % Anleihe der Stadt Cottbus, 4% Anleihe der Stadt Darmstadt, 4 % Anleihe der Stadt Essen a. Ruhr, 4 % Anleibe der Stadt Karlsruhe, 4 % Anleihe der Stadt Leipzig, 4 % Anleihe der Stadt Mühlhausen i. Els., 4 % Anleihe der Stadt Mühlheim a. Ruhr, 4% Anleihe der Stadt Spandau,

4 % Anleibe der Stadt Stettin, 4 % Anleihe der Stadt Strassburg i. Els.,

4½ % Anleihe der Stadt Stockholm, 4% Anleihe der Berliner Stadtsynode,

4% Anleihe der Emschergenossenschaft, Essen a. Ruhr, 4% Pfandbriefe des Brandenburgischen Pfandbriefamts für Hausgrundstücke in Berlin,

40/0 Obligationen der Calenberg - Göttingen - Grubenhagen Hildesheim'schen ritterschaftlichen Credit-Casse,

41/2 % Obligationen der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm-Schuckert & Co., 5 % Obligationen der Maschinenbau-Anstalt Humboldt zu

Köln-Kalk,

5% Obligationen der Bremen-Besigheimer Oelfabriken, Junge Aktien der Hamburg-Amerika-Linie

Actien-Brauerei-Gesellschaft Friedrichshöhe vormals Patzenhofer, Actien-Gesellschaft für Kohlendestillation,

Düsseldorf, Baroper Walzwerk Aktiengesellschaft,

Frankfurter Allgemeinen Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Hackethal Draht- und Kabel-Werke Aktien-

gesellschaft, Oscar Schimmel & Co., Actiengesellschaft.

Telephon-Fabrik Actiengesellschaft vormals J. Berliner,

Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compagnie,

Hannoverschen Gummiwerke "Excelsior" Actiengesellschaft,

Vorzugsaktien der Howaldtswerke,

Aktien der Rhederei-Aktien-Gesellschaft von 1896, Hamburg (Einführung),

Gründurg der Braunkohlen-Industrie-Aktiengesellschaft Zukunft in Köln.

Der Gesamtumsatz auf einer Seite des Hauptbuches im Jahre 1913 betrug . 16 31 908 033 099,72.

Wir beantragen, auf das Aktienkapital von M 85 000 000,eine Dividende von 6% zu verteilen und demgemäss den laut Gewinn- und Verlust-Rechnung vorhandenen Reingewinn (einschliesslich M 879 666,21 Gewinnvortrag) von

#### J6 7 499 675,10

wie folgt zu verwenden 40/0 auf das Aktienkapital von M 85 000 000, - M 3 400 000, -85 000,-500 000.in den Beamten-Pensions- u. Unterstützungsfonds 251 500,89 davon Reserve für Wehrbeitrag

### 200 000,—

Gewinnvortrag auf 1914

### 1141 373,14

Hamburg, im März 1914.

M 7 499 675,10

| Bilanz zum                                 | 30. Se     | pt   | ember 1       | 91  | 3.                   | 27/12 |
|--------------------------------------------|------------|------|---------------|-----|----------------------|-------|
| Aktiva.                                    | M.         | Pf   | M.            | Pf  | М.                   | Pf    |
| 1. Immobilien:                             | ***        | •    | 2,2,          |     |                      |       |
| a) Grundstücke                             |            |      |               |     |                      | 100   |
| Bestand wie am 1. Oktober 1912.            |            | 3    |               |     | 651 635              | 13    |
| b) Gebäude                                 |            |      | 17/11/        |     |                      |       |
| Best. am 1. Okt. 1912                      |            |      | 1 7/0 000     |     |                      |       |
| Zugang                                     | 30 000     |      | 1760 000      |     | 1 650 000            | 1/2   |
| c) Manl                                    |            |      | 110 000       |     | 249 133              |       |
| 2 Betriebs-Anlage:                         |            |      |               |     | 2T) 133              | 21    |
| a) Maschinen u. Trans-                     |            |      | 1             |     |                      |       |
| missionen                                  |            |      |               |     |                      | 120   |
| Best. am 1. Okt. 1912<br>Zugang            | 600 000    |      | 1 184 228     | 02  |                      | 330   |
| Abschreibung                               | 307 220    | -    | 1 184 227     | - 1 | 1                    |       |
| b) Elektr. Kraft-, Licht-                  |            |      | 1 101 227     |     |                      |       |
| u. Telephon - Anl.                         |            |      | 1/2/1         |     |                      |       |
| Best. am 1. Okt, 1912                      | 10.000     | -    | 40.000        | 16  |                      |       |
| Zugang                                     | 40 838     | 10   |               | 16  | 1                    | 316   |
| Abschreibung c) Werkzeuge                  |            | 1    | 40 838        | _   | 1661                 | 516   |
| Best. am 1. Okt. 1912                      | 1          | -    |               |     |                      | 100   |
| Zugang                                     | 119 401    | 93   |               | - 1 |                      | 1     |
| Abschreibung                               |            |      | 119 401       | 93  | 1                    |       |
| d) Inventar                                | 7311       | 1111 | 7. 7. 10      | 4   |                      |       |
| Best. am I. Okt. 1912<br>Zugang            | 95 303     | 02   | 95 304        | 92  |                      |       |
| Abschreibung                               | 70 300     | 72   | 95 303        | -   | 1                    |       |
| e) Modelle                                 |            | 13   | 70 000        | -   |                      |       |
| Best. an. 1. Okt. 1912                     | 1          | -    | 17312         |     |                      | 100   |
| Zugang                                     | 34 734     | 87   | 34 735        |     |                      |       |
| Abschreibung                               | 15701 3    |      | 34 734        | 87  | 1                    |       |
| f) Patente<br>Bestand wie am               | WORK IS    |      |               | 10  |                      |       |
| 1 Oktober 1012                             | MAN TO     | 13   | 4 NO.         | M   | 1                    | -     |
| 3. Dauernde Beteiligung.                   | Barrelly.  |      | 100           | 75  | 1 209 800            | -     |
| 4. Vorräte an Roh- u. Betriebs-            | 13 7 17 1  |      | 70000         |     |                      |       |
| material, Halb- und                        | TANK BURNE |      | 300           |     | Chillian Control     |       |
| Fertiafabrikatan                           | THANK      | 10   |               | 4   | 3 855 840            |       |
| 5. Debitoren 6. Bankguthaben               | 100        |      | 1000          | Н   | 4 403 702<br>635 215 |       |
| A22BA · ·                                  |            |      |               |     | 10 434               | 41    |
| " Wechcol                                  | W. Garden  |      | The same of   |     | 208 483              | 45    |
| 9. Effekten a) eigene                      | PATE OF    |      | 7 355         | 60  |                      |       |
| b) 300 Aktien d. Paul                      |            |      | 1 333         | 00  | A BREE               |       |
| Goerz Stiftungsfds.                        |            |      | 300 000       | 4   | 307 355              | 60    |
| 10. Avale                                  | 11.05      |      |               |     | 2 102 192            |       |
| 11. Kautionen                              |            |      | 17 17         |     | 15 383               | T     |
| Sicherungsprämien u.                       | 15814      |      | 1             |     | BASES                |       |
| sonstige Kosten                            | 42/90      |      | 100           |     | 51 282               |       |
|                                            | 1500       |      | HER OFF       | 1   | 15 350 464           | 90    |
| Passiva.                                   | M.         | P    | M.            | Pf  |                      | Pf    |
| 1. Aktien-Kapital Teilschuldverschreib.    | 17/24/10   |      | 2,000,000     |     | 5 000 000            | -     |
| bereits ausgelost.                         | 5.8125     |      | 2 000 000     |     | 1 776 000            |       |
| Ausgeloste, nochnicht                      | 0 7 9      |      |               |     | Part of the second   | 1     |
| eingelösteTeilschuld-                      | 118 180    |      | 11373         |     | 42.000               |       |
| verschreibungen Gesetzl. Reservefonds      | 18900      |      | 500 000       |     | 43 260               |       |
| opezial-Reservefonds                       | 1845       |      | 650 000       |     | 1 150 000            | -     |
| O. Kreditoren                              | 19 30      |      |               |     | 2 226 042            |       |
| '. Avale                                   | A STATE    |      | - 112000      |     | 2 102 192            | 80    |
| o. Spareinlagen von An-                    | 100000     |      |               |     | 551 123              | 75    |
| Paul Goerz Stiftungs-                      | 100        |      | The said      |     |                      | 1     |
| "ouus, Destehend in                        | 4200       |      | 1 196         | -   | 19/14/20             | 13/1  |
| 300 Aktien der Ge-<br>sellschaft zum Nenn- | 12 24      |      | 1200          | 1   | 50000                | 130   |
| wert einschließlich                        | 1 2 1 - 1  |      | 1 1 1 1 1 1   |     |                      |       |
| Dividenden u. Zinsen                       |            |      | Marie Control |     | 687 970              |       |
| The same of the same                       | 140        |      | 1515000       |     | 13 536 59            | 5 62  |

|                                       | 111111111                                       |       |    | 1.10     |     |    |         |     |    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----|----------|-----|----|---------|-----|----|
|                                       | M.                                              | EF F  | Pf | M.       | 4   | Pf | M.      |     | Pf |
| Uebertrag                             |                                                 |       | 1  |          |     | 1  | 13 536  | 595 | 62 |
| 10. Beamten- u. Arbeiter-             |                                                 |       |    |          |     |    | 20=11)  |     | -  |
| Unterstützungs-Kont.                  |                                                 |       |    |          |     |    | 19      | 051 | 21 |
| 11. Dividen ten-Konto .               |                                                 |       | 28 |          |     |    | 7       | 740 | -  |
| 12. Fällige, noch nicht ge-           |                                                 |       | п  |          |     | 33 | 11-5    |     |    |
| zahlte Löhne, Zinsen                  |                                                 |       | 8  |          |     |    | 107     |     |    |
| und sonstige Kosten<br>13. Reingewinn |                                                 |       | 3  |          |     |    | 435     | 584 | 06 |
| Vortrag a. 1. Okt. 1912               |                                                 |       | 96 | 68       | 335 | 83 | 100     |     |    |
| Gewinn 1912/1913 .                    |                                                 |       | и  | 1 283    |     |    |         | 494 | 01 |
| Verteilung:                           |                                                 |       |    | 1/10/1/1 |     |    | 1 001   |     | 0. |
| an den Spezial-Re-                    |                                                 |       |    |          |     |    |         |     |    |
| servefonds                            | 150                                             | 000   | -  |          |     |    | 1030    |     |    |
| an den Vorstand und                   | CHIEF CO.                                       |       |    | Sen      |     |    | 49793   |     |    |
| die Angestellten als<br>Gewinnanteil. | 197                                             | اممما |    | 10 Bit   |     |    | 1121    |     |    |
| 4% Dividende auf das                  | 177                                             | 000   | 1/ | 07/0     |     |    | 76.57.1 |     |    |
| Aktienkapital                         | 200                                             | 000   | _  | 303      |     |    |         |     |    |
| an den Aufsichtsrat                   | 36                                              | 807   | 90 | 1000     |     |    | 1000    |     |    |
| 14º/weitere Dividende                 | -                                               | 000   |    | 1        |     |    | 1000    |     |    |
| auf das Aktienkapital                 | 700                                             |       |    | 15%      |     |    | 1       |     |    |
| Vortr. auf neue Rechn.                |                                                 | 686   | _  |          |     |    | 1       |     |    |
|                                       | 1 351                                           |       |    |          |     |    | 15 350  |     |    |
| Gewinn- u. Verlust                    | Gewinn- u. Verlust-Rechnung zum 30. Sept. 1913. |       |    |          |     |    |         |     |    |

| Soll.                                                         |                | M. Pi                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| I. Handlungs-Unkosten                                         |                |                                                    |
| Haben. 1. Vortrag am 1. Oktober 1912 . 2. Rohgewinn 1912/1913 | ::::: <u>:</u> | M. Pf<br>68 335 83<br>4 077 819 58<br>4 146 155 41 |

In der Generalversammlung vom 28. Februar 1914 wurde die Dividende für das Geschäftsjahr 1912/13 auf 18% festgesetzt. Der Dividendenschein Nr. 11 gelangt mit M. 180,—an der Kasse der Gesellschaft in Friedenau-Berlin, bei der Deutschen Bank in Berlin und bei dem A. Schaaffhausen'schen Bankverein zur Einlösung.

Berlin-Friedenau, den 28. Februar 1914.

Optische Anstalt C. P. Goerz Aktiengesellschaft. Der Vorstand.

Hahn. Dr. Weidert [5671

Die von der 16. ordentlichen Generalversammlung unserer Aktionäre für das Jahr 1913 auf 8% festgesetzte Dividende kann von heute ab gegen Einlieserung des Dividenden-scheins No. 15 ausser an unserer Kasse bei der

Dresdner Bank in Dresden oder Berlin

sowie bei der

Dresdner Bank in Leipzig

und der

**Dresdner Bank Filiale Chemnitz** 

erhoben werden.

Dresden, den 26. Februar 1914.

## Portland - Cement - Fabrik,

[5666

Bankgeschäft

BERLIN NW. 7, Unter den Linden 56 (Haus Zollernhof) (5606)

Fernspr.: Ztr. 12450-52. Telegramm-Adr.: Samossbank.

| Netto-Bilanz per 31.                                                    | Dezembe                    | r 1913.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Aktiva.                                                                 | M.                         | Pf M. P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | f |
| 1. Der Bestand an Gold in Barren                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| oder ausländischen Münzen, das                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Pfund fein zu M. 1392.— ge-<br>rechnet                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 2. Der Kassenbestand, und zwar an                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| a) kursfähig, deutsch, geprägten<br>Gelde Gold                          | 34 545 190                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Silber                                                                  | 406 396                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| b) Reichskassenscheinen.                                                | 34 951 576                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| c) eigenen Banknoten                                                    | 89 960<br>3 944 200        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| d) Reichsbanknoten<br>c) Noten anderer Banken                           | 3 976 750                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 3. Der Bestand an Silber in Barren                                      | 179 100                    | 43 141 586 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
| und Sorten                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Wechselbestände:     a) Platzwechsel abzüglich Rück-                    |                            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| zinsen                                                                  | 35 566 246                 | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı |
| hiervon bis 15. Jan. 1914 fäll.<br>M. 10 265 674.55                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| b) Rimessenwechsel a, deutsche                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ł |
| Plätze abzüglich Rückzinsen<br>hiervon bis 15. Jan. 1914 fäll.          | 4 347 948 3                | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ł |
| M. 481 251.44                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| c) Wechsel auf ausserdeutsche<br>Plätze:                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| auf Belgien . M. 50 436,43                                              | A THE REAL PROPERTY.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| " Christiania . " 1 222.21<br>" Frankreich . " 3 505.86                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| " Kopenhagen " 1344.18                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| " London " 15 220.50<br>" Oesterreich-                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| Ungarn , 234 369.51                                                     | TVE-44                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I |
| " Schweiz " 42 319.26                                                   | 348 417 9                  | 5 40 262 612 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| 5. Lombardforderungen: a) auf Gold                                      | A. I I                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| b) " Effekten der in § 13 Ziff. 3                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| Buchst. b, c, d des Reichsbank-<br>gesctzes bezeichneten Art            | 2 528 190 -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| c) auf andere Effekten                                                  | -                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| d) " Waren                                                              | 34 100  -                  | 2 562 290 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı |
| Zinsen                                                                  | Jania 2 2                  | 19 107 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı |
| 6. Effektenbestand an: a) diskontierten Wertpapieren                    |                            | The state of the s | ı |
| b) eigenen Effekten                                                     | 44 133 75                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı |
| c) Effekten des Reserve-Fonds                                           |                            | 44 133 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H |
| 7. Konto-Korrent-Guthaben:<br>Inkasso-, Giro- und sonstige Gut-         | Value of                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| haben                                                                   |                            | 1 555 064 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı |
| 8. Betrag der fälligen, aber unbezahlt gebliebenen Wechsel- u. Lombard- | 17/1/1/2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| forderungen                                                             |                            | 317 869 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı |
| 7. Grundstücke                                                          |                            | 1 360 000 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı |
| Passiya.                                                                | M. Pi                      | 89 262 663 50<br>M. Pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١ |
| 1. Grundkapital                                                         | ~ .                        | 7 500 000 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı |
| Spezialreservefonds:                                                    |                            | 3 750 000 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H |
| a) für Personalexigenz.                                                 | 563 955 62                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| c) " Banknotenanfertigung                                               | 1 266 405 86<br>126 005 79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| d) " Rücklage zur Leistung an                                           | 1000000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| den Staat pro 1914  Leistung an den Staat pro 1913                      | 26 000 —                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 3. Delkredere-Konto                                                     |                            | 53 150 —<br>963 058 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Banknoten-Emission, und zwar:<br>Eig. Noten emittiert à M. 100.— 367    | 200,000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| hierwon ab laut § 5 des RBG.                                            |                            | The state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| aus dem Verkehr gezogene 297                                            | 200 000 —                  | 70 000 000 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 5. Guth. d. Giro-u.KtoKorrGläub.<br>6. Betrag der Depositen, und zwar:  |                            | 3 874 726 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| a) d. verzinsl. 1% Dep. o. Aufkünd.                                     | -                          | The state of the s |   |
| b) " " 2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> " " "                              | -                          | 00 122 201 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                                                         |                            | 88 123 301 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |

| CONTRACTOR OF THE ASTRON                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| Transport                                     | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pt M. P<br>88 123 301 35 |  |  |
| c) d. verzinsl. 3% Dep. mit drei-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 123 301               |  |  |
| monatlicher Aufkündigung                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |  |
| d) der unverzinslichen Depositen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
| 7. Betrag der schuldigen Depositen-<br>zinsen | 37.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |  |
| Dividenden-Rückstände                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 355                    |  |  |
| 8. Betrag der zu entrichtenden                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
| Notensteuer                                   | 1 200 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 860 83                 |  |  |
| ab:Leistg.a.d.Staat                           | 1 388 796 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                        |  |  |
| pro 1913 M. 53 150.—                          | The state of the s |                          |  |  |
| Z. Spezialres. f.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
| Spar- u. Sterbe-<br>kassa 23 500.—            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
| Res. für Bank-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
| noten-Anfertig. " 80 000.—                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
| Dotation d. Del-                              | 0777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |  |
| kredere-Kto "100 000.—                        | 256 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |  |  |
| hiervon zur Verteilung                        | 1 132 146 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 970 636 82               |  |  |
| Gewinn-Uebeitrag auf 1914.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161 509 50               |  |  |
| Verbindlichk.aus weit. begeb., im             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
| Inl. zahlb. Wechs. M. 999726.29               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
|                                               | NO TONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89 262 663 50            |  |  |
| Bayerische Notenbank.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
| Die Direkti                                   | on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [5076                    |  |  |

### Grosse Berliner Strassenbahn.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zur dreiundvierzigsten ordentlichen Generalversamms lung, welche am 26. März d. J., vormittags 11 Uhr, im Hotel Adlon (vorm. Reichshof) hier, Wilhelms strasse Nr. 70a, stattfindet, ergebenst eingeladen

Die Aktien können hinterlegt werden bis spätestens

den 23. März d. J. abends 6 Uhr

bei der Gesellschaftshauptkasse hier, Leipziger Platz Nr. 14 und Vossstrasse Nr. 23, der Dresdner Bank hier, Behrenstrasse Nr. 38 39, der Effektenkasse der Disconto-Gesellschaft hier, Behrenstrasse Nr. 43/44, der Bank für Handel und Industrie hier, Schinkelplatz Nr. 1/2, dem A. Schaafhausen'schen Bankverein hier, Französische Strasse Nr. 53/54, der Nationalbank für Deutschland hier, Behrenstrasse Nr. 68/69, der Berliner Handelsgesellschaft hier, Behrenstrasse Nr. 33, der Firma S. Bleichröder hier, Behrenstrasse Nr. 63, und der Firma Jacquier & Securius hier, An der Stechbahn Nr. 3/4.

Die Hinterlegung kann auch in Depotscheinen der Reichsbank, ihrer Filialen oder der Bank des Berliner Kassenvereins oder bei einem deutschen Notar geschehen. Ueber die erfolgte Hinterlegung wird ein Depotschein ausgefertigt, welcher als Einlasskarte zur Generalversammlung dient. Die Jahresbilanz nebst Gewinn- und Verlust-Rechnung sowie ein den Vermögensstand der Gesellschaft entwickelnder Bericht für 1913 liegen vom 7. März d. J. bei der vorbezeichneten Gesellschaftshauptkasse zur Einsicht der Aktionäre aus.

Tages-Ordnung:

- 1. Berichterstattung des Aufsichtsrats und der Direktion über den Vermögensstand und die Lage der Geschäfte unter Vorlegung der Bilanz, der Gewinn- und Verlust-Rechnung und des Geschäftsberichts für 1913 sowie Bericht der Revisoren über erfolgte statutenmässige Prüfung, Beschlussfassung über die Genehmigung der Bilanz für 1913, Feststellung der Dividende und Erteilung der Entlastung.
  2. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.

3. Wahl von Revisoren.

Berlin, den 28. Februar 1914.

#### Grosse Berliner Strassenbahn.

Der Aufsichtsrat. Arnhold. Wiesner.